

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



9B . 3977

Briljet

Rev & Frederick D. Maurice.



### FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III B. 18

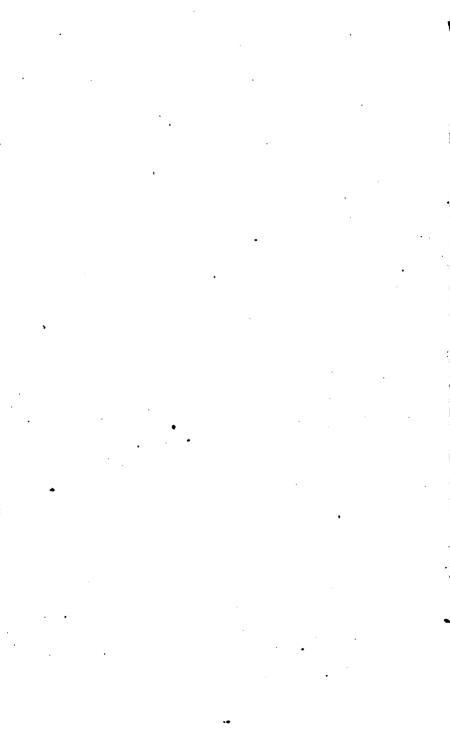

Georgiana Frances Hare

from

Au Heged I since J. Windishmans.

Bonn March 5Th 1831.



## Todtenfrånze.

## Canzone

pon

Joseph Christian Baron von Zedlig.



3 meite, vermehrte Auflage.

Wie n.

Drud und Berlag von J. B. Ballishauffer.

1 8 3 1



## Seiner Majestät

bem Ronig

Lubwig von Baiern.

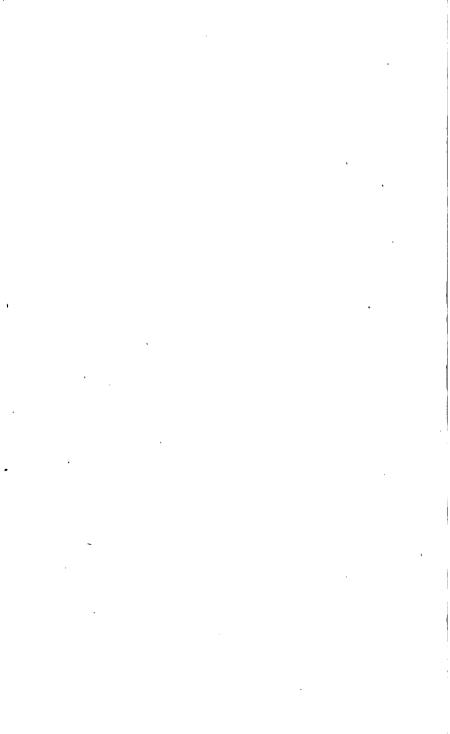

### Euere königliche Majeftat!

Ich lege diese zweite Auslage der » Todtenskränze « mit dem schönsten Gefühle zu Ihren Füßen, das die Brust des Dichters zu erwärmen vermag; mit der Ueberzeugung, das Streben des Dichters von dem edelsten und berufensten Richter als ein nicht ganz mißlungenes anerkannt zu wissen. — Der Beifall, den Euere Majestät den neu hinzugekommenen Strophen gewährten, gibt mir Hoffnung, daß das Gedicht badurch nicht nur an Umfang, auch an Bollständigkeit gewonnen habe,

und daß man in ihnen die gleiche Gesinnung nicht verkennen werde, die den Verfasser belebte: ein Mausoleum zu errichten über der Asche großer Todzten! Wie hätte die Asche des Mannes langer von dem Desterreicher unbeachtet bleiben können, dem das Vaterland so viel des Herrlichsten schuldet? Wäre der Ban nur einigermaßen des großen Fürsten würzdig, über dem er sich wölbt! —

Joseph Christian Baron von Beblig.

# **Borwort**

Die Theilnahme, die das deutsche Publikum den Todenkränzen bewiesen hat, übertraf weit jede Erwartung, die der Verfasser von der günstigen Aufnahme seines Werkes zu hegen berechtigt war. In der kurzen Frist von anderthalb Jahren ward die zweite, und wenn man zweitausend Eremplare des Taschenbuches Aglaja, in dem das Gedicht gleichfalls abgedruckt erschien, hinzurechnet, eigentlich die dritte Auflage nothig. Ein so freundlicher Antheil der Lesewelt legte dem Dichter die Verbindlichkeit auf, seiner Arbeit die möglichste Vollständigkeit zu geben, deren sie sähig ist. — Durch die beiden neu hinzu gekommenen Bilder scheint allerdings eine Lücke ausgefüllt zu seyn, obgleich ich nicht in Abrede stellen will, daß der ursprüngliche symmetrische Bau des Ganzen dadurch

einigermaßen gelitten haben mag. In einem Gedichte, bas feiner Natur nach hiftorische Charaftere zu berühren und zu behandeln hat, muß dem Dichter unbenommen bleiben, hierin feinen individuellen Empfindungen folgen zu durfen; er macht und kann keine Unfprude auf die Perfectibilitat ber Geschichte machen. Manner, bie bem Gebichte übrigens burchaus befreunbet find, haben bem Plane ben Borwurf gemacht, baß er einer burchgebenben, und burchgeführten Grundibee entbehre, die das Gange gusammenhalte, bas nun allzu willkührlich und rapfobisch erscheine. Ich fann mich hievon, auch beim beften Willen, nicht überzeugen, und fürchte, die icon im Motto ausgesprochene innere Bedeutung nur zu bidaktisch festgehalten zu haben! Die Wahl ber einzelnen vorgeführten Charaftere ift allerdings willführlich, aber hierin mußte Willführ dem Dichter doch billigerweise eingeraumt bleiben. -

## Tobtenfrånje.

Canjone.

"En toutes choses ce n'est que l'émotion qui est sublime!"
Lettres et maximes du Prince de Ligne.

I.

1.

Mich hatte Waldesbunkel eingeschlossen
Und in Betrachtung lag ich tief versunken,
Bon Bildern meiner Träume rings umwoben:
Was soll, o Herz, die Glut, von der du trunken? —
So rief ich laut, und meine Thränen flossen —
Was willt du denn, von Sehnsucht stets gehoben,
Mit deinem wilden Toben?
Berzehrst du dich, um Schatten zu erfassen,
Und willst für ein Phantom von Seyn und Leben
Das Leben selbst mit seinen Freuden geben?
Wällst du, dein eigener Feind, dich selber hassen?
D, gib sie auf, die täuschenden Gestalten,
Sie scheinen nur und sind nicht fest zu halten!

Mein! — tont es wieber aus ber Geele Tiefen — Was dich auf Flügeln oft empor getragen, Was mit des himmels Flammen dich durchglübet, Was dir so stürmend in der Brust geschlagen, Es waren Gottes Stimmen', welche riefen, Sein sel'ger Athem, der in dir gesprühet!
Die Blumen, die erblühet,
Gekeimt, gewurzelt in des Daseyns Grunde,
Won jenem Strahl erwärmet und beleuchtet,
Vom Thau der hohen Wehmuth angefeuchtet,
Sie bricht der Sturm nicht einer bösen Stunde!
Was du gefühlt, es war unsterblich Leben,

3,

Des Ruhmes Eiche, die jum Himmel strebet;
Der Liebe Rosen, die erglühend bluten
Im grünen Blätterbrand, aus bessen Grunde
Der Nachtigallen Lieder weh'n und fluten;
Das schlanke Reis, das ob dem Haupte schwebet
Der hoben Sänger, die mit wahrem Munde
Der ew'gen Zeichen Kunde
Zum süßen Klang der goldnen Harfe hauchen:
Die eblen Zweige alle, umgebogen
Zu Kronen, auf den Locken uns zu wogen,
In Duft und Glanz die Stirne uns zu tauchen —
Die Kränze wären nicht der Schmuck des Lebens,
Und der sie fand, er lebte doch vergebens? —

Und wem sie, würdig, je die Schläfe schmücken, Er hatte nicht den Gipfel auch erstiegen Des Erdenglückes, aller ird'schen Wonnen? Es war' ein höh'res Ziel noch zu erstiegen, Der Brust bewahrt ein seliger Entzücken? Nein, nimmermehr! — Wie Nebel, schnell zerronnen, Durchbohrt vom Pfeil der Sonnen, Zerstießt in Nichts, was sonst mit Glanz gepranget! Seht hin! — Was einst gebrannt in lichten Farben, Wie es erbleicht, wie alle Schimmer starben, Verwesungshauch an jedem Leben hanget, Und nur allein unsterblich sich verkündet! —

Ein Kern des Lichts fließt aus in hundert Strabsen,
Die gottentstammte Abkunft zu bewähren:
Begeist'rung ist die Sonne, die das Leben
Befruchtet, tränkt, und reift in allen Sphären!
In welchem Spiegel sich ihr Bild mag malen,
Mag sie im Liede kühn die Flügel heben,
Mag Herz zu Herz sie streben,
Sie sucht das Höchte kets, wie sie's erkennet!
Längst im Gemeinen war die Welt zerfallen,
Längst wären ohne sie zerstäubt die Hallen
Des Tempels, wo die himmelssamme brennet;
Sie ist der Born, der ew'ges Leben quillet,
Bom Leben stammt, allein mit Leben füllet.



Was auf der Erde Großes je geschehen,
Im Busen derer ist es nicht entsprossen,
Die antheistos sich schaukeln auf den Wogen
Der üpp'gen Lust, von hohlem Schaum umflossen!
Das Auge das die neue Welt gesehen
Auf jenem andern, fernen Erdenbogen,
Das durch die Nacht gestogen,
Die unbekannte, die sie überdecket;
Das sie geseh'n, mit Wunderglanz exfüllet,
Als dichte Schleter sie noch eingehüllet,
Und unbeschiffte Meere sie verstecket:
Das inn're Auge war's, das sie erschauet,
Begeist'rung war's, vor der den Schwachen grauet!

\*Bahnwih'ger Träumer!« — tont's in meiner Rabe, —
Und wie mein Aug' ich, thränenschwer, erhebe,
Dehnt neben mir die riesenhaften Glieder
Ein Schemen, grauenvoll, so daß ich bebe!
Ber bist Du, ries ich, Geist, den ich hier sebe?
Der Geist des Grabes!« — also tont' es wieder! —

"Ich kam zu Dir hernieder,
Daß ich Dich führe wo die Thoren modern,
Die, so wie Du, einst träumten Lichtgebanken;
Bis daß der Boden, der sie trug, zu wanken
Begann, und wild die Flamm' empor zu lodern,
Die ihre Brust gefüllt. Sie hat verzehret

"An ihren Gräbern will ich Dich bann fragen:
Sind diese, die hier liegen, zu beneiden? —
Du hast mit wonn - und wehmuthvollen Schauern
Die Namen oft genannt, Dich d'ran zu weiden;
Wohlan, Du sollst wahrhaft'ge Antwort sagen,
Ob sie zu neiden waren, zu betrauern,
Eh' sie in Grabesmauern
Noch ausgeruht die bleichenden Gebeine!
Die Kränze alle, die so reich Dir dünken,
In ihren Locken sah ich sie einst blinken,
Als sie berauscht noch von dem Lebensweine!
Auf, folge mir! Dann sollst Du selbst erkennen,
Ob Wahrheit, was Du sählst, ob Trug zu nennen!« —

II.

g.

Und als er ausgerebet, da umschlingen
Mich seine Arme; rings um mich gebreitet
Hat er ben Mantel, ber in weiten Falten
Uns Beid' umhüllet! Wie ein Segel gleitet,
So, durch den Naum des blauen Aethers, schwingen
Wir uns von dannen, und die Wolken spalten
Sich, wo den Weg wir halten.
Tief unter mir konnt' wechselnd Höh'n und Auen,
Und Saatgesilbe, Walder, Ströme, Brücken,
Und Städt' und Weiler ich vor meinen Blicken
Weit in der Landschaft hingestreuet schauen;
Und endlich sene Riesenberg' erkennen,

Und in der Ebne, die, von goldnen Wogen Der Aehren flutend, dunkelgrun gestreifet Von Busch und Walbern, man sieht niederrinnen Vom Hochgebirge, — bis, wo freudig schweiset Der Elbe blaue Schlang' in weiten Vogen, Um altberühmter Schlöffer hohe Zinnen — Im Thal bort, mitten innen, Erhebt die Veste von Gitschin sich ragend, Zur Zeit der Taboriten lang' erbauet, Die um den Kelch gekampft, und schauet hin in die weite Gegend, gleichsam fragend: Was, Fremde, naht Ihr Euch hier dieser Mauer Und störet mich in meiner Witwentrauer?

Denn wie die Witwe mit dem Afchenkruge
Birgt sie die Urne, die den Staub umschlossen
Des Mannes, den, in stolzem Selbstvertrauen,
Sie einst geseh'n auf kriegerischen Rossen
Hinschnauben, kuhn, im raschen Siegesstuge.
Dort ein Carthäuserkloster ist zu schauen,
— Er selbst ließ es erbauen, —
Wo fromme Mönche einsam, abgeschieden,
Statt aller Worte sich zum Gruße sagen:

Bedent' an's Ende! a (1.) Da, als er erschlagen,
Ward beigesett was von ihm blieb hiernieden.
Da standen nun an seinem Sarg wir eben,
Des Deckel unsichtbare Hand erheben.

Und als die Trube nun war aufgeschlossen
Lag d'rin ein Beingeripp'; der Schädel rubte
Auf sammtnen Kissen, und man sah ihn prangen,
Den längst entsteischten, mit dem Fürstenhute,
Und seine Schläse noch von Haar umstossen.
Des Bließes Kette war ihm mit den Spangen
Stolz um den Hals gehangen;
Die eine Knochenhand, zur Brust erhoben,
Sie hielt ein Kreuz; die and're schien zu fassen
Den Feldherrnstab, als wollt' sie ihn nicht lassen,
Bis selbst die Knochen modernd nicht zerstoben.
Das Bahrtuch aber das die Todten becket,
Sonst rein und weiß, hier war's mit Blut bestecket.

» Sieh dieses Haupt, verweset und zerfallen! « —
So sprach der Geist: — » Der Mann war hoch gehalten,
Deß Seele dieß Gehause hier einst hegte.
Kein König, sah man ihn wie Kön'ge schalten,
Von seinem Herrscherwort die Welt erschallen!
Wenn auch sein Blick nur drohend sich bewegte,
Da, stumm und lautlos, regte
Kein Uthem sich in dreißigtausend Kriegern;
Und Helben, die den Tod mit Lachen sehen,
Sie konnten nicht vor seinem Auge stehen,
Wenn zurnend er entgegen trat den Siegern! —
So taucht' er auf wie blut'ge Himmelslichter,
Des eig'nen Glückes Schöpfer und Vernichter! « —

"Ein Sohn ber Waffen, fern im Reich geboren,
Trat plößlich aus bem Dunkel seiner Wiege
Er in bes Kaiserhofes bobe Hallen;
Sein Ahnrecht war sein Schwert und seine Siege!
Die Fahne faßt' er, die den Ruhm verloren,
Daß, statternd vom erstürmten Feindeswalle,
Bei seines Namens Schalle,
Er Glanz ihr leihe von den eig'nen Strablen!
Ein heer ersteht, sobald sein Ruf erklinget,
Und mit gewalt'gem Sturmesschritte dringet
Er aus den herdenreichen Moldauthalen,
Von der Sudeten schneebedeckten Zinnen

»Monarchen sieht man sich bem Bapen neigen Auf seinem Schilde, ber sonst unbeachtet Und ungekannt gehangen an den Wanden; Bon Fürsten wird nach seiner Gunst getrachtet, Es knirscht der Neid, doch machtlos muß er schweigen, Indeß der Herrscher ungemessene Spenden Mit immer offnen Händen Auf diesen herrengleichen Diener häuset. Der Herzogmantel selbst kann ihm nicht g'nügen, Ihm, der zum Hohen möcht' das Höchste fügen, Und keck nach einer Königskrone greiset! Doch wie die Hand er ausstreckt sie zu fassen, Muß Leben er zugleich und Krone lassen!« —

16:

Den Blid erhoben in die Himmelsfernen
Prüfst du der Zeichen Bahnen und Aspekte,
Und späh'st wie dein siderisch Haus gestaltet,
Thor, dem die nächste Stunde sich verdeckte!
Was willst du lesen in den Lügensternen?
Die Hand, die über Menschenschiefal waltet,
Hat sie noch nie entfaltet
Die Schleier, die das künft'ge Loos verbergen;
Wir seh'n es nur, wenn es sich hat vollendet!
Blid hinter dich! den Stahl nach dir gewendet,
Siehst du ihn steh'n, ben mordgedung'nen Schergen,
Der in die Brust dir schlägt die Todeswunde?
Rein Stern, du Träumer, gab davon dir Kunde!«

Der Feinbe, die ihm weichen,
War ihm vergönnt den Siegeslauf zu schließen;
Es muß sein Blut der Meigelanz umlichtet,
War am angeklagt, ift er auch schon gerichtet,
Und feine Rugel in der Schlacht erreichen!
Wie scholl hat doch ein Werkzeug sich gefunden,
Uls es das Schicksal wollte, daß er sterbe!
Nicht in dem Schmuck der Waffen, unter Leichen
Der Feinde, die ihm weichen,
Von seiner Hoheit Mittagglanz umlichtet,
War ihm vergönnt den Siegeslauf zu schließen;
Es muß sein Blut der Meuchler Hand vergießen,
Kaum angeklagt, ist er auch schon gerichtet,
Und so wie Einer, der die That vollbrachte,

» Herzog von Friedland! — Ja, er ist vergangen Der Name, ben ein Einz'ger nur getragen,
Und der mit ihm zugleich im Grab verklungen;
Nicht blüben sout' er in den künst'gen Tagen
Bum Ruhm des Mannes, der ihn hat empfangen,
Ihn erbten Kinder nicht, von ihm entsprungen!« —
Doch auf des Liedes Zungen —
So rief ich — sollt' Unsterblichkeit er sinden!
Geadelt von dem hoben Dichtermunde
Ward die entstelte, zweiselhaste Kunde;
Doppelt gereint, wird nicht sein Ruhm verschwinden!
Einst kommt die Zeit, wo prüsend die Geschichte
Ihn läutert, wie der Sänger im Gedichte! — (2.)

Doch glücklich? — nein! so möcht' ich ihn nicht nennen!
Die kurze Stunde Glanz, die ihm beschieden,
Er kaufte sie zu allzuhohem Werthe:
Sie ward bezahlt mit seines Lebens Frieden!
Wie bald sah man nicht Buth und Neid entbrennen,
Wie grimme hunde auf des Wildes Fährte,
Verrath und Undank kehrte
Sich gegen ihn, damit er ihn beerbe!
Und so, von eig'nen Gluten aufgereget,
Von fremdem Sturm erfaßt und fortbeweget,
War's bringend Zeit daß ungesäumt er sterbe!
Mag er denn ruhn! Er hat, ihm ward vergeben —
Schließ zu den Sarg! — Komm, laß und weiter schweben!

III.

20.

Und wieder fühlt' ich schirmend mich umwallen Des Geist's Gewand mit dem er mich umwunden, Und fort mich trug auf rastlos eil'gen Schwingen! Schon war das feste Land dem Blick entschwunden, Und keine Stimme hörte man mehr schallen, Und keinen Laut des Lebens mehr erklingen! Die Einsamkeit durchdringen Kann nur der traurig gleiche Schlag der Wellen, Die, wildaufrauschend, bald der Tiefe Schrecken, Abgründe, grau'nvoll, auf dem Blicke decken, Bald wieder hoch wie dunkle Berge schwellen, Und, gleich dem Bild, furchtbarer Ewigkeiten, Unruh und Angst in banger Brust verbreiten.

.21.

Und ohne Ende bauchte mir die Reise,
Und wechselnd fah ich's dunkeln bald, bald tagen!
Bald zog der Margen her mit seinen Ginten,
Und nah' bei mir sah ich den Sonnenwagen
Mit goldnen Rabern auf demant'nem Gleise,
Unübersehbar schienen rings die Fluten
Des weiten Meer's zu bluten,
Luftströme blendend mich zu übersließen;
Bald wieder das Gewölk sich zu verdichten,
Die Rebel thürmend sich auf Nebel schichten,
Und Finsterniß sich allwärts zu ergießen;
Bis ich die Greise schnauben hört' am Zügel,
Der Nachtgespann, mit Mähn' und Drachenslüget!

Und eben schwammen Mond herauf und Sterne,
Ein milder Glanz ergoß sich in den Raumen,
Den unermeßlichen', die ich durchstogen,
Und Silberschimmer tanzten auf den Schäumen!
Da sah ich — wie in grauer Nebelferne —
Empor im einsam öden Reich der Wogen,
Von Mondeslicht umflogen,
Ein ragend Eiland düster sich erheben!
Sind wir am Ziel? — so fragt' ich den Vegleiter. —

» Bald a — gab er Antwort — » bald! nur muthig weiter! a
Und lind am Strande fühlt' ich niederschweben
Den Zaubermantel, der, ein Wolkenwagen,
Durch die entleg'nen Bahnen uns getragen.

Ein Felsenhaupt stieg aus dem Meeresgrunde

Zum Simmel einsam auf! — So weit auch immer

Das müde Auge in die Wasserwüste

Hind niegend in der weiten off nen Runde

Ein grüner Strand, und niegend eine Küste,

So daß man glaubt, es müßte

Der Fels herabgefallen seyn vom Simmel,

Und zürnend strebe Flut, ihn fart zu spälen!

Er aber lacht der Müh' und läßt es wühlen

Das brausende, ohnmächtige Getümmel;

Denn hingestellt ward er, ein ew'ges Zeichen,

Zum Ende aller Tage auszureichen!

Und einen Sarg sab auf dem Fels ich oben; (3.)

Auf ihm ein Schwert statt allem Schwinde schumert,
Ein Lorder steht dabei, nach dem gerichtet

Des Himmels Blitze waren; denn zertrümmert

Ist und zerkracht der Stamm, einst hoch erhoben.

Doch ob versehrt auch, ist er nicht vernichtet,

Und helles Laub umlichtet

Auch noch des Baumes abgedroch'ne Neste;

Und wie er auch den Sturmen preis gegeben,

Sie können ihn nicht aus der Wurzel heben,

Die Gott selbst eingesenkt hat in die Beste:

Damit, ein Beispiel in der Weltzeschichte,

Er redend zeuge, wie der Höchste richte!

Daneben lag zerstreuet uns bem Boben
Ein Königszepter und zerbrech'ne Kronen,
Und Hermelinschmuck, wie bei Herrscherleichen.
Dieß Alles war vom Schlickal ohne Schonen
Umbergeworsen, wie zum Hohn bem Tobten;
Entfärbt sah man den Purpursammt nun bleichen,
Und wust entstellt die reichen
Wahrzeichen hingeschwund'ner Herrlickfeiten!
Bahrzeichen hingeschwund'ner Herrlichfeiten!
Soll ich die Stätte, die Du slehst, Dir neunen?
So sprach der Geist — » daß Du sie magst erkennen,
Und dieses Grabes Zeichen hier Dir deuten?
D, sprich nicht weiter! rief ich, und ein Schauer
Durchfuhr mein Herz, und kaum gemagte Trauer!

So tret' ich hier die Erde, wa zu Stande

Zerfallen sollt' dein moderndes Gebeine,

Du, dem die Welt am Boden einst gezittert?! —

Nichts blieb dir Abrig von der Hoheit Scheina;

Was du besessen, ward der Zeit zum Raube,

Der Purpur der dich deckte, ist verwittert,

Die Kronen sind zersplittert,

Der Lorber selbst vom Himmelsstrahl entzündet! —

Das Schwert allein, das blutige, blieb liegen

Auf deinem Sarg, den rauhe Stürme wiegen

Auf diesem Keil, im öden Meer gegründet!

Berlassen liegst du hier, einsam begraben,

Kein Auge weint! — Soll nichts geliebt dich haben? —

Und als den schweren Abschied von dem Leben
Die Seele nimmt, nach Jenseits auf der Reise,
Da, wer am Lager stehe von den Deinen,
Willst du erspäh'n und blickst umber im Kreise!
Von Allen denen Kronen du gegeden,
Von ihnen Allen sahst, Verlass'ner, Keinen
Du jest bei dir erscheinen,
Num Glanz und Hoheit von dir abgefallen!
Da trat die leste Thräne dir in's Auge
Und nest' es, als sich's schloß, mit bitt'rer Lauge,
Die Seele störend im Hinüberwallen;
Es fassen Fremde deine Händ' und legen
Sie auf der Brust in's Kreuz!— Wer spricht den Segen?

Du sagst', daß Riemand eine Thran' ihm zollte,
Und undeweint der Todte sen geschieden,
Und doch seh' ich Dein eig'nes Aug' sich seuchten?
Doch rufst Du Hohn nicht über ihn, nein, Frieden?
Er, dem die Menschheit unverschnbar grollte,
Den ihre Flüche bis hierher verscheuchten,
Er macht in Wehmuth leuchten
Dein Angesicht?« — hört' ich den Geist mich fragen:
» Wie kommt es denn, daß Deine schwache Stimme
Heraus tont, segnend, aus dem Chor voll Grimme,
Den saut der Schall weit durch die Welt getragen?
Wenn Dich sein Leben, Schwacher, hat geblendet,
Bergiß das Eine nicht — wie er geendet! 2 —

Beil mich die Welt an dieses Tobten Stätte Unekelt, die erbarmliche, gemeine! Denn wie Gewärm ist sie vor ihm gekrochen, Als er noch lebte in des Glückes Scheine! Da, um die reichen Schäfte Peru's hatte Kein Mund ein lautes Wörtlein nur gesprochen; Doch nun sein Glanz gebrochen, Nun drängen sie hervor sich um die Wette, Und speien Hohn und Schmach aus auf die Manen Des alten, hingeschmetterten Titanen, Sie, die zum Prunk getragen seine Kette!— Ihn hassen war erlaubt, ohnmächt'ge Rotte, Doch viel zu hoch gestellt war er dem Spotte. (4.)

Ein Wetter — sprach ich — daß die Welt sich zeine,
Ward er vom ew'gen Throne hergesenbet,
Und wohl zu kennen war's, wem er ein Bote!
D'rum sollen, auf die Erde hingewendet in in Das Antlis, betend knien im Vereine,
Die ihm gezittert, als im Flammenrothe
Von Gottes Jorn er drohte!
Denn bis die Hand, mächt'ger als Menschenhande,
Dahin ihn streckte, sie, die ihn gerusen,
Nicht eher sank er von der Hoheit Stufen;
Wir aber prahlen nun mit seinem Ende! —
In Wassen din ich gegen ihn gestanden,
D'rum mocht' ich ihn nicht schmäh'n, als er in Banden!

Und ab brach ich ein Reis vom Lorberbaume
Und barg's an meiner Brust zum Angedenken
D, führe weiter mich, o, komm von hinnen, —
Rief ich dem Geiste, — laß den Flug uns lenken
Aus diesem allzuthränenwerthen Raume!
Denn was ist werth noch Mitleid zu gewinnen,
Werth, daß ihm Thränen rinnen,
Ist's nicht der Blick auf Jene, die gesunken
Dem Arm der Rachegötter, weil, vermessen,
Sie der gemeinen Sterblichkeit vergessen,
Von Uebermuthe eig'ner Größe trunken?!
Führ' mich von hier, fort in die fernste Ferne,
Fott von der Asche ausgebrannter Sterne!

Richt die den blut'gen Kriegsruhm sich erbeutet,
Will ich mehr schau'n, ich will sie nicht mehr preisen;
Zu viele Thränen hängen an dem Kranze!
Wer möchte wandeln auf so blut'gen Gleisen,
Wo alle Segensblüten ausgereutet,
Zertreten sind im rauben Kriegestanze!
Mir graut vor diesem Glanze,
Vor dieser dunklen, wilden Flammenröthe!
Genug des Jammers drückt die trübe Erde,
Zeit ist's, daß endlich ihr der Friede werde,
Zeit, daß man segne und nicht fürder töbte!
Verbergt das Schwert, die Palmen lasset weben!
Fort mit dem Kranz — ich mag ibn nicht mehr sehen!

Die laß mich preisen, die der Welt nicht achten, Und mitten im Getummel einsam stehen; Die nichts vernehmen von der Stürme Grauen, Und nur nach einem süßen Sterne sehen; Mur immer ihn, und wieder ihn betrachten, Ob auch, unzählig, in dem dunkelblauen Azur der Himmelsauen
Die goldnen Lichter auf und nieder wogen.
O, Thoren, die nach and'rem Stücke rennen!
Zwei Herzen, die sich sinden und erkennen, Wier Lippen, aneinander fest gesogen,
Wier Arme, die sich wonnevoll umstricken,

Auf, hehrer Geist! — D, all' die hohen Wonnen, Sie, die kein Mund, nur Thranen können loben, Zeig' mir ste ein Mal nur, und war's im Traume! Laß mich, vom Strahl der Sehnsucht neu ummoben, Noch ein Mal schöpfen der Erinn'rung Bronnen; Den Becher leeren mit dem Perlenschaume! Daß im geweihten Raume
Ich wandle mit den hohen Liebespaaren, Mit ihnen schwelg' an ihren Göttermahlen, Mit ihnen trink aus goldenen Pokalen, Laß mich den Rausch der Himmlischen erfahren! Wirf Alles fort, o Herz, all' and'res Streben, Kür einen Pulsschlag nur von solchem Leben.

IV.

35.

Den weiten Weg jurud, ben wir genommen;
Lief unter mir die aufgeriff'nen Klufte
Der grauen Flut! — Wie auf des Aar's Gesieder,
War ich entlang dem Mittelmeer geschwommen
Im Wolkenzug. — Gekommen
War nun die Kuste Frankreichs, bunt bekränzet,
Sie, die von Dele triefet, und im Laube
Der Reb'gewinde würzt die Moschustraube,
Vom wolkenlosen Himmel stets beglänzet;
Unfern der Mündung, wo der Rhone Wellen,
Die berggebornen, sich dem Weer gesellen.

Ein Diamant im hellen, goldnen Schilde;
Erglänzet Avignon mit seinen Thürmen,
Und, blütenduftend, liegt wie Götterauen,
Von Wettern niemals heimgesucht und Stürmen,
Mings um die Stadt das selige Gesilde;
Sie, eine Jungfrau, reizend anzuschauen,
Muht lächelnd an dem blauen
Wasser der Rhone! Hell spinnt ihr zur Seiten
Die Sorgue sich, die Königin der Quellen,
Und der Durance anmuthreiche Wellen
Sieht man durch dunkse Lorberbüsche gleiten.
Ihr hundert Burgen, dunte Edelsteine —

Dieh jenes graue Minchenkloster ragen a —
Oprach jest ber Geist, — von Sankt Franciscus Orden —
Siehst Du's, dort mit dem Thurm? Das ist die Stelle,
Wo Laura, die ein Stern der Liebe worden,
Der hergläuft hell aus den vergang'nen Tagen,
Die Rub'statt fand in dunkeler Kapelle;
Vor des Altares Schwelle
Liegt sie, entrasst den irdischen Beschwerden. a —
Von ihrem Namen tonten alle Zungen,
Ein König selbst hat ihr jum Preis gesungen! (5.)
So lang' noch Liebe wandelnd geht auf Erden,
So lang', Petrarca, klingen beine Lieber
Uus jeder Brust, ein süses Echo, wieder!

Die Wolken schaut, indeß fein haupt im hehren Die Wolken schaut, indeß sein haupt im hehren Lichte bes Aethers glanzt, von goldnen Strahlen:

So standet auf des Lebens Hoh'n Ihr Beide,

Tief unter Euch das irdische Verkehren!

Ihr mochtet nicht begehren

Au jenen Tand, nach dem die Thoren trachten,

Gehäufte Schäße, Macht, die zu erstreben

Die Spanne Leben wir vergeubend geben,

Den eitlen Glast, Ihr durftet ihn verachten!

Umschlungen glänztet Ihr im Kern der Sonne,

Hoch über Nebeln trüber Erbenwonne!

»Und bennoch sag' ich Dir, daß mehr ber Thednen Gestossen sind aus Laura's süßen Augen,
Mehr Vipern an Petrarca's Brust gehangen,
Die Ströme seines Blutes d'raus zu saugen,
Ihn zu zersteischen mit den gist'gen Zähnen,
Als je genehet zarte Rosenwangen,
Je eine Brust umschlangen! — (6.)
Der Tag des heil'gen Leidens war gekommen, (7.)
Als sie zum ersten Mal sich sah'n und fanden;
Aus einer Liebe jenes Tag's entstanden,
Wie wäre da nicht bald die Qual entglommen?
Ja, solch ein Band, gestählt in Lust und Schmerzen,
Es kann nicht früher brechen als die Herzen! « —

"Und doch geschah's, viel eher als sie starben! — Bon jener Flamm' ist Asche nur geblieben; Es hat das kurze Sepn nicht überdauert, Was doch unsterblich, ewig schien, ihr Lieben! (8.) Die tiesen Wunden heilten, wurden Narben; Der Ihn einst selb st zum Sterben hatt' durchschauert, Ihr Tod, ward mild betrauert, Und ander'm Reiz das Auge zugewendet! — Und bieser Rausch, Wahnsinn so lang' er währet, Durch Eures Blutes Wallungen genähret, Der, wenn er nicht mehr wächst, auch schon geendet, Der, meinst Du, sep des Lebens höchste Krone? « —

Des Tages, die unmerklich nur verschwindet,
Der Blumenkelch sich schließt, der Glanz verblübet,
Der Blumenkelch sich schließt, der Glanz verblübet,
Der Ton verhallt, und so die Nacht sich sindet,
Die Ruh' uns bringt! Wenn allgemach die Welle
Des Glutmeers, das den Himmelsraum durchsprübet,
In tiefrem Noth verglübet,
Und aus der Nothe sich die Schatten weben
Zu immer dicht'rer, farbenlosere Hülle;
Wis der Bewegung, der Gestalten Fülle
Mit Finsterniß unkenntlich sie umgeben!
Wohl, wenn's so ist, Ihr nicht den Taumel mehret,
Und frischen Trank zu neuem Rausch begehret!« —

Den giftigen, verhängnisvollen Becher!

The wist nicht, was Ihr trinkt! o, sest ihn nieder!

Ihr wähnt umsonst, Ihr ungläckseligen Zecher,

Bon seinem Rande Geligkeit zu nippen!

Schon rast Ihr, und der Parzen grause Lieder

Tönt Euer Wahnsinn wieder! —

Nicht immer hat sich Elebe selbst verzehret,

Berglimmend, ruhig, wie der Kerze Flimmer,

Die um so schneller lischt, als hell ihr Schimmer;

Weit öfter hat sie Euch als sich zerstöret,

Wenn, wie die Gaben, die Medea sandte,

43.

Und wieder weiter jogen wir, jur Linkent Die Rhone laffend und die weiten Strecken,
Die sie durchzieht, wenn von des Gotthards Schwelle,
Den nie geschmolzne Schneetawinen decken,
Sie herrauscht, um im See dort zu versinken,
Den Milch der Bletscher fallt mit klarer Belle; (9.)
Bis sie mit neuer Schnelle,
Sich ihm entringend, niederstärzt zum Meere!
Bur Rechten aber, an den Apeniunen,
Die wie von Rosen aufgethürmet schienen,
Lag Genua, die königliche, hehre,
Im Golf gebadet der ligustichen Wogen!

Wir aber zogen mitten innen weiter,
hindurch die Alpen, wo der Po entspringet,
Und durch der Erde anmuthreichste Auen
Sich wie ein silberklarer Kaden schlinget.
Bor unsern Blicken, wolkenlos und heiter,
War, eingehägt von dem Gebirg, dem rauben,
Die Lombardey zu schauen;
Ein Paradies, das sich dem Aug' erschließet!
Wo alle Reize sich und alle Wonnen
In wollustvollem Uebermuthe sannen,
Die Sprache üppig wie Gesänge stießet!
Dieß Land durchzogen wir, dem keines gleichet,

» Nach jener alten Stadt, die sich erhebet
Im ebnen Thal, am Fuß der Bergesreihen,
Der julischen, die rings die Grenz' umgehen
Bom Land Tyrol, dem allezeit getreuen;
Um schnellen Strom der Etsch, der feurig firebet,
Den Sarten von Italien zu sehen!
Hin, wo die Trümmer stehen
Der hohen Romerwelt, daß unstrer Tage
Ohnmacht an ihrer Größe sich beweise,
Hin nach Verona lenken wir die Reise. —
Dort zeig' ein Grab ich Dir, wohl werth der Klage,
Und Rome o's und Julia's Geschicke!«

Begegnen sich zur unheilvollen Stunde;
Begegnen sich zur unheilvollen Stunde;
Noch hat ihr Mund sein Schweigen nicht gebrochen,
Und bennoch steh'n die Herzen schon im Bunde!
Die stummen Lippen schwören Liebeseide,
Das Auge hört, was klanglos sie gesprochen,
Die Busen wogen, pochen,
Die Thranen glanzen, und die Seelen sließen
Im Strome über neu entstand'ner Wonnen,
Und halten unzertrennbar sich umsponnen,
Eh' noch die Arme sehnend sich umschließen!
Doch wie im ersten Kuß sie sich umfangen,
Berührt des Todes Athem ihre Wangen!

Bu haß und Grimm erzeuget und entstammet,
Sind sie bestimmt, ben alten Groll zu hegen,
Der Eltern bitt're Feindschaft zu vererben! —
Fluch! ruft dir Kapulet, wärst du verwegen,
Ein Montagu, du, seinem Feind entstammet,
Um Julia's Liebe, Romeo, zu werben!
Eh' müßte Julia sterben,
Eh' Montagu sie seine Tochter nennet! —
Doch jene, unbekummert, welche Räume
Sich zwischen sie gestellt und ihre Träume,
Sie achten nicht den Bahnsinn, der sie trennet,
Da Bahnsinn, der viel süßer ihnen scheinet! —

Die Erstlingsbluten selig abzupflucken,
Geb'n zu geheimer She wir sie eilen!
O füß Umschlingen, wonnevolles Beben,
O holbe Lippen, die den Athem theilen,
Beglückter Liebe ungeahn't Entzücken!
O weinen, überfüllt von Saft und Leben,
Im Mai die brünst'gen Reben,
Wie Jen' in wollustvollen Thranen walten!
Wie strömt Entzücken Euch aus tausend Quellen,
Ihr fühlt das Herz Euch übermächtig schwellen,
Raum in der Brust vermögt Ihr es zu halten!
In alle Lüfte möchtet Ihr sie rufen
Die Seligkeit, die Lieb' und Stille schusen!

Da wandelt das Geschick mit arger Tücke
Die heit're Scene der verborg'nen Wonne;
Die Stürme, die geschlafen, sind erwachet,
Und Dunkel webet dicht sich um die Sonne
Won ihrem kaum entglomm'nen Liebesglücke!
Der alte Haß ist wieder angefachet
Und seine Furie lachet
Der Zärtlichkeit, die ihre Herzen bindet!
Umsonst seh'n Julia, ihrer Wuth zu wehren,
Wir jenen schaubervollen Becher leeren,
Scheinbaren Todes! — Ich, zu bald nur sindet
Den wahren sie, den Romeo erwählet,
Und dem sie selbst, verzweiselnd, sich vermählet!

» Sieh hier in Einem Grabe sie gesellet! a (10.)
So sprach der Geist: — » Das ist das Los auf Erden,.
Das wir der Liebe ausbewahret sehen! —
Gebrochen muß der Baum vom Sturme werden,
Und wird er's nicht, so schau'n wir bald entstellet,
Vertrocknet, laublos seine Wipfel stehen!
Bergessen und Vergehen!
Das ist ihr Ende! Steht sie voll in Nehren,
Kommt sie der Tod zu mah'n; wo nicht, zerstäubet
Sie allgemach, daß kaum die Husse bleibet;
Der Boden will den Kern nicht fürder nahren!
Doch welche Frist auch immer ihr beschieden,
Stets währ't sie viel zu lang' für Euern Frieden! a —

Mißgunst'ger Geist! warum willst Du mich höhnen?
Warum — antwortet' ich, — willst Du mir rauben,
Was mich beglückt, was mir die Welt geschmücket,
Was in mir lebte wandellos: den Glauben
Un jene Gaben, die das Sepn verschönen? —
Und wär' es so, hätt' uns ein Wahn berücket,
Phantome uns entzücket:
Ein Glück doch lebt, lebt, weil's, bewußtes Träumen,
Entbehren kann, was ist; weil, vielgestaltet,
Es Schein und Wahrheit bindet und entsaltet,
Die Erd' emporhebt zu den Himmelsräumen,
Und mit allmächt'gem, schöpferischen Werde!

Unscheinbar Gaitenspiel, einfache Lieber,
Die ihm enthallen, anspruchlose Tone,
Ihr sollt nicht leben in dem Mund der Zeiten,
Gleich denen jener Priester der Kamone,
Die, wie die ew'gen Sterne, auf und nieder,
Durch kommende Aeonen werden schreiten!

Und boch, ihr schwachen Saiten,
Hot' ich euch oft im Lebenssturme rauschen,
Gleich Schwanen, die in stillem Frieden schwimmen,
Ob auch die Woge schaumt, Orkan' ergrimmen!
Um welche Gabe möcht' ich euch vertauschen?

Wie David's Harfe fremben Schmerz bezwungen,
Seph meinem eig'nen tröstend ihr erklungen!

.53.

» Bielleicht auch nicht! — Wer weiß es zu entscheiden; « — Begann der Seist mir, hohnend, zu erwiedern — » Ob mehr ein Glück, ob mehr noch Qual zu nennen, Was oft gewehet in der Sänger Liedern?. Begeistrung ist ein Born von herben Leiden, Obwohl von eblen nur, ich will's bekennen! — Wie Phaeton's Rosse rennen, Die er, zu schwach, vergebens sucht zu zügeln, Kührt Euch, entfesselt, auf bahnlosen Wegen, Die Phantasie dem Abgrund oft entgegen, Die himmelwärts Ihr meintet zu bestügeln. Auf! laß' uns sehn, wie solche Geister enden,



VJ.

54.

Und in ben klaren Luftkrystallen schwebend
Bieh'n wir, bas schöne Land zu unser'n Füßen;
Und tausend Städte konnen, nah' und ferne,
Auf einmal überschauend wir begrüßen.
Links ber Farnesen Hallen sich erhebend,
Und in ber Ebne, hingestreut wie Sterne,
Die Schlösser, wo so gerne
Die alten Dichter Welschlands mochten weisen,
Bei jenem sorberreichen Stamm von Este!
Und bort Castruccio Castracani's Weste!
Und weiter hin, wo Arno's Wellen eilen,
Des Medic ders Stadt, bes kunstgeweihten,
Des größten Geistes jener alten Zeiten!

Wohin das Auge sieht auf uns'rem Fluge,
Dort möcht' es ruhen und verweisend bleiben,
Von der Erinn'rung mächtig festgehalten! —
Es können Worte nimmer sie beschreiben,
Die Wunder alle, die auf uns'rem Juge
In immer neuem Wechsel sich entfalten;
Vis wir dann näher wallten,
Inmitten zweier ausgespannter Meere, —
Denn rechts sah'n die Tyrhener Flut wir blinken,
Links Abria, die sturmgepeitschte, winken —
Vis endlich sich die gottgeweihte, hehre,
Hochheil'ge Roma hob vor unser'n Blicken,
Das Staunen einer Welt und ihr Entzücken! —

All' jene Zierben, aus ben alten Zeiten Herüberwinkend mit ben Prachtruinen,
Des Coliseum's wunderbaren Bogen,
Die Tempeltrümmer, die gewalt'gen, kühnen,
Des Forums fast versunk'ne Herrlickeiten,
Die hoben Pforten, wo die Helden zogen,
Vom Jubelruf umslogen,
Die Riesenmauern und die Säulenhallen,
Die Thermen und die hoben Mausoleen,
Wo Geister der Heroen wandeln gehen,
Wenn sie hervor aus ihren Gräbern wallen,
Der Weltenherrscher unvertilgte Spuren,
Sab'n wir vor uns, als wir hernieder suhren!

.57.

Und was ein neu Geschlecht hinzugefellet,
Des alten Wunder noch zu überragen:
Bramante's Bau, dem nichts sich kann vergleichen;
Die mächt'ge Ruppel, stolz empor getragen
Von Buonarotti, der so hoch gestellet
Des Kreuzes weithin strahlend Gnadenzeichen,
Daß, um es zu erreichen,
Des starkbeschwingten Ablers Flug nicht g'nüget! (11.)
Den Batikan, die Engelsburg, die feste,
Die Obelisken, Brunnen und Palläste,
Bilbsausen, Pforten, stark in Erz gefüget,
Joh sie wohl dem Blick vorüber eilen,
Doch konnt' ich nicht betrachtend b'rauf verweisen.

Bei Sankt Onufrio, wo Citronenbufte

Süß aus bem stillen Klostergarten weben,

Bei jener Kirche, — Kirchlein nur zu nennen,

Benn man Sankt Peters Riesendom gesehen,

Deß Haupt, emporgestrecket in die Lüste,

Bie eine lichte Sonne scheint zu brennen

Und das Gewösst zu trennen! —

Verweilten wir und öffneten die Pforte!

Balb stand ich still vor einem Leichensteine:

» Hier ruhen Tasso's modernde Gebeine, «

Stand d'rein gegraben statt all' and'rer Worte. (12.)

Da zuckt' ein Weh durch mich! Es zu versüßen,

Senk' ich mein Knie, das wertbe Grab zu küssen! —

» Caßa — sprach ber Geist — » laß es vorüber gleiten Im Spiegel ber Erinn'rung, Tasso's Leben, Daß Dir in ihm sein Glück sich beutlich kunde! Ihm wohl vor Vielen war ber Kranz gegeben, Den Deine Göttin spendet den Geweihten! — Daß, was er fühlt, in Andern er entzünde, Den Born der Kunst ergründe,
Die hohe Kraft ward gnädig ihm verliehen.
Laß uns deun seh'n, ob sich sein Glück gemehret;
Ob jener Hauch der Gottheit ihn gelehret,
Den selbstgeschaff'nen Qualen zu entsliehen?
Ob sie ihn schirmte in dem inn'ren Kriege,

Unseliger! Der, als er kaum geboren,
Ein Flückling an ber Mutterbruft, 'muß irren,
Getrieben aus ber Heimath süßem Frieden! (13.)
Eh' noch die Nebelträume sich entwirren,
Die trüb, gestaltlos, liegen an den Thoren
Der Seele; wo der Mensch noch nicht geschieden
Vom Thier, sonst nichts hiernieden
Noch Leben nennt, als ungestörten Schlummer:
War'st du — allein entrückt dem milden Lose,
Zu ruh'n im Kelch der noch geschlossen Rummer;
Und mußtest, vorgereift, (14.) in jenen Tagen
Schon Männerschmerz im Kinderbusen tragen! —

Und als, ein Jüngling, bu bas Daseyn grüßtest,
Mit beiner Seele liebevollstem Gruße,
Als bu versucht die ersten Bunderklänge,
Glutreich, als ob in tief sehnsücht'gem Kuffe
Das eig'ne Leben du verhauchen müßtest;
Und als, dem Fruchtbaum gleich im Lenzgepränge,
Mit schwellendem Gedränge,
Berührt vom wonnigsußen Frühlingsstrahle,
Sich nun erschloß der Lieder Knospenfülle,
Und von des Blütenschnee's duftreicher Hulle
Dicht überweht, du standst mit einem Male:
Da brach zugleich aus deinem tiefsten Herzen
Der blut'ge Quell von namenlosen Schmerzen.

Unglückliches Geschenk bas bu empfangen,
Unglücklich Los bas bir baraus entsprungen!
D, wäre nie bein Name, sternumwunden,
Gestossen von den wonnetrunknen Zungen!
Die Dornen, die in deine Seele brangen,
Du hättest ihren Stachel nie empfunden,
Wär'st spurlos du verschwunden,
Statt in des Ruhmes Aetherglanz zu baden!
D, hätte doch in seinen Goldpallästen
Alphons dich nie gesellt zu seinen Gästen,
Nie nach Ferrara, Tasso, dich geladen!
Was soll der Dichter in der Fürsten Hallen;
Kann Er dem Ort, kann Ihm der Ort gesallen?

Deß volle Brust nur Stimme sucht und Klange,
Um auszusprüh'n, was ihm bas Herz beweget;
Er, der bald jauchzen möcht', und wieder weinen,
Den stets des Augenblick's Gewalt erreget,
Wie soll er wandeln in dem Weltgebränge,
Wo Niemand ist und Alle wollen scheinen?
Wie soll er klug vereinen,
Was ihm so noth thut und so fern doch lieget? —
Was groß Ihm bunkt, Sie sieht er es verachten,
Und er verlacht, wornach Sie gierig trachten;
Dort ist Er stolz, wo sich der Kluge schmieget;
Und wo Er stolz gleich Ihnen sollte prunken!

D, flieb, Torquato, laß bich nicht bethören! — Weil beinem Haupte Kranze sie gewunden, Weil du vielleicht ihr Auge feucht gesehen, Meinst du, sie fühlen mit, was du empfunden? Weil sie bein Werk nicht ohne Rührung hören, Glaubst du, bewegt, daß sie bein Herz verstehen, Auf beinen Bahnen gehen?
Du meinst, sie ehren dich, weil sie erfuhren Das Walten beines Geist's, im tiefsten Leben, Himmlischer Gaben angebornes Weben,
Den Zauberstab begünstigter Naturen?
Du hattest ihre Achtung fortgetragen,

Unsel'ger Irrthum, der dich hat geblendet!
Ein Gaukler bist du, ihre Zeit zu würzen,
Um vorgerusen nach dem üpp'gen Mahle,
Den trägen Lauf der Stunden zu verkürzen!
Man schickt dich fort, wenn du dein Lied geendet! —
Was irrt dein Blick mit seinem dunkten Strahle
So glühend dort im Saale,
Sich einzubohren in Le'n oren's Augen? —
Dein Herz erfüllet von den Doppelgluten,
Es wird in langen Martern sich verbluten
Und zehrend Gift aus allen Abern saugen!
Die süße Hoffnung, die du groß gezogen,
Ihr Blick, ihr Wort — sie haben dich betrogen!

Bald sehen wir die gold'nen Hallen schwinden!
Die hohen Herren und huld'reichen Frauen,
Die erst dir lächelten so füß und milde,
Wo sind sie hin? Sie sind nicht mehr zu schauen! —
In andern Mauern bist du jest zu sinden,
Wie ganz verschieden von dem vor'gen Bilde!
Ein sinstrer Thurm, und wilde,
Verzerrte Grau'ngestalten zum Erschrecken,
Die grinsend durch die Eisenstäbe blicken,
Mit magern Armen an den Gittern rücken,
Und bleiche Hande durch die Deffnung strecken!
Und oben hort man gräßlich Lachen tonen,
Und unten Jammer, Webgeheul und Stöhnen! —

Wie kamft bu ber? Wie kann hier Tasso weilen? — Wenn du bein volles Berg nicht mieberdrücktest,
Dein Auge nicht in strengen Bann gezwungen,
Als du die Dame, der du dienst, erblicktest:
Sah man, ihr nach, die Haine dich durcheilen,
Rief Scho kühn mit unsichtbaren Zungen
Die stillen Huldigungen,
Den süßen Namen — süß dir zum Verderben! —
Bist du d'rum strafbar, war's so schwer Erkühnen,
Daß Tod nur den verweg'nen Traum kann sühnen:
So sey's darum! — wohlan, so magst du sterben!
Du hast dein Schwert nicht ohne Ruhm getragen,
Du stirbst als Mann, ich weiß es, ohne Klagen! —

б8.

Doch nicht ber Tob, bie Schmach ist bir bereitet!

Damit bein Name früher als bein Leben

Vernichtet sep, und bu ein Ziel bem Hohne,

Dem Pobel zur Verachtung Preis gegeben;

Daß nicht, wenn Ruhm zu Grabe bich begleitet,

Erinn'rung bich mit immer grüner Krone

Verkläre und belohne;

Daß mehr als tobt bu sepst, baß bu, geschändet,

Nur Grau'n in zarter Brust und bleichen Schrecken,

Nicht ebles Mitleid fürder magst erwecken,

Und keine Thräne werb' an dich verschwendet,

Wird Tollheit zur Gefährtin dir gegeben!

Wahnsinnig nennt man dich! so magst du leben!

Umsonst erschütterst du die hohle Mauer, Wo deine Rlagen ungehört verhallen,
Und dein gerechter Jorn nicht wird geachtet!
Ist's dann ein Wunder noch, wenn, angefallen
Bon Gram, Verzweissung, Ueberdruß und Trauer,
Den Geist, der in zehnsachen Banden schmachtet,
Endlich, verhüllt, umnachtet,
Wahrhafter Wahnstnn fasset und vernichtet? — —
Doch, ob sie's wünschen mögen und erstreben,
Der Funke bleibt dir, den dir Gott gegeben!
Bald sieht die Welt erstaunt, was du gedichtet,
Begierig athmet sie die Bunderklange

So wird zum Spotte beiner Feinde Trachten;
Noch ungetrübt fließt beines Geistes Quelle!
Wom Belt zum Aetna wird's der Ruf bezengen:
Noch strahlet Tasso in der vor'gen Helle,
Und was die Lüg' ersann, er darf's verachten!
Allein der Körper, den die Martern beugen,
Wuß früh zu Grabe steigen,
Bom gift'gen Hauch der Kerkerluft verzehret!
Nun endlich läßt man seine Bande fallen,
Und hin zur Gruft darf fesselfrei er wallen!
Was Mantua's Herzog lang' für ihn begehret,
Der freie Athem für die Neige Leben,

Noch einmal fühlt er frischer Arkfte Beben;
In gier'gen Zügen trinkt ben Strom ber Lüfte
Sein schwellend Berd, bas noch wie eh'mals glühet!
Der alte Taffo steigt aus Nacht ber Grüfte,
Der lang' entbehrten Sanne rückgegeben!
Wie unter'm Schnee bas Grün ber Saaten sprühet,
Die frühe Primel blühet,
So ist sein herz noch frisch und grün geblieben,
Ob starres Wintereis es auch bedeckte
Und rauher Stürme Toben es erschreckte!
In Blüten prangt sein Dichten und sein Lieben!
Hin nach Gorent sliegt er, in Schwesterarmen

Unglicklich Herz, bas keine Rube kennet! — Blick auf bas Meer, es stillet sich sein Rasen;
Die Donner schweigen endlich in den Lüsten;
Und die Orkane hören auf zu blasen!
Ja, der Vesuv, dest Eingeweide brennet,
Er, der die Erze schmilzt in seinen Grüften,
Und aus den tiesen Klüsten
Sie tobend auswirft, als ob aus dem Schlunde
Der Hölle alter Glutpfuhl sich entlüde:
Er rastet! — Die Vulkane werden müde,
Und du o Herz allein, mit deiner Wunde,
Du willst nicht rub'n und sindest nicht den Frieden,
Der selbst der See, dem Sturm, der Glut beschieden!

Und wieder treibt's dich fort, die falschen Wogen Sturmvoller Meer' auf's Neue zu befahren;
Raum rückgekehret, wieder zu verlassen
Des Baterhauses lang' entbehrte Laren! —
Bon deinem Schickfal fühlst du dich gezogen,
Die alte Unruh' will dich wieder fassen,
Dich zieh'n nach jenen Straßen,
Bum Benusberg; wo, vom Magnet bezwungen,
Die Nägel stiegen aus der Rüstung Stahle,
So, daß entwassnet steh'n mit einem Male,
Die sich verirrt auf ihren Wanderungen;
Bum Zauberhaine, wo du kaum den Drachen
Entrann'st, die, erzgeschuppt, am Eingang wachen!

Doch eh' sich beine Sonne niedersenket,
Flammt sie noch einmal auf in voller Schöne,
Daß dich das Ende mit dem ganzen Leben,
Dem marterreichen, scheidend noch versöhne! —
Wo sich der Schritt zu neuer Wanderung lenket,
Trägt dich der Jubel; alle Arme streben,
Dich hoch empor zu heben,
Damit Italien froh des Anblicks werde!
Nach Rom hin ziehst du in Triumphesprangen;
Albobrandini eilt, dich zu empfangen,
Und Clemens spricht, der Kirchenfürst der Erde:
"Wohl And'r' empfangen Ruhm vom Lorberkranze,
Doch trägst du ihn, gewinnt nur er an Glanze! a —

Und hin zum Kapitol will man dich führen,
Dort vor dem Bolke soll der Zweig dich schmuden:
Die Gloden tonen, tausend Stimmen schallen
In alle Lufte, Jauchzen und Entzuden!
Balton' und Fenster, alle Woge zieren
Prachtvolle Decken, wo der Zug soll wallen;
Was herrlich ragt vor Allen
Im Weichbild Rom's, zieht hin mit Klang und Spiele,
Zu Sankt Onufrio's frommen Ordenshause,
Wo gastlich dir geöffnet eine Klause
Zu kurzer Rask, zum freundlichen Asple!
Es naht der Zug, zur Feier dich zu rufen —
Da sieht man todt bich an der Pforte Stufen! —

Bu and'rem Feste hatte bich indessen
Der abgerusen, der die Kränze spendet;
Der, wenn der Tag der Herrlichkeit erschienen,
Mit goldner Tuba seine Engel sendet!
Bum Kapitol, nach Sonnen auszumessen,
Geleiten dich die Geister, die dort dienen
Um Throne von Rubinen!
Dort wird ein Kranz die Stirne dir umgeben,
Bon Lorber nicht, von abgewelktem, sahlen,
Ein lichter Sternenkreis mit tausend Strahlen
Soll dir, verklarend, ob dem Haupte schweben;
Die Erdenlieder aber, zu Akforden
Sind sie des ewigen Lobgesanges worden!

VII.

77.

"Willst Du ein and'res Dichterbild betrachten,
Komm' über's Meer, das Englands Strand bespühlet,
Und jene weißen Klippen, die es schirmen,
Erzürnt, in ew'ger Brandung rings umwühlet. —
Sieh gran Gewölf' die Landschaft dort umnachten,
Dort, wo die Burg mit ihren alten Thürmen
Die Felsenbrust den Stürmen
Preis gibt, und kühn empor die Riesenglieder
Zum sinstern, sternenlosen Himmel strecket! —
Horch, wie es saus't! Die Krähen slieh'n erschrecket! —
Die Wetterfahne raffelt hin und wieder
Im Zug der Winde, die der grauen Eichen

"Tritt ein! — Leer sind die unbewohnten hallen Und einsam die Gemacher! Tiefes Schweigen Herrscht in dem sten Hause, ernst und strenge! Rein Diener will sich zum Empfange zeigen, Und nur die eig'nen Tritte hört man schallen, Lang' tonend durch die hochgewollbten Gange! — Warum, Strahl der Gesange, Bist du entstoh'n aus diesen ward gen Mauern? Du Mund des Lied's, warum bist du verschlossen? Gewalt'ger Quell, wo bist du hingestossen? — Euch, Genien des Ort's, frag' ich mit Trauern: Wo ist die hohe Seele, die hier hauste,

Ja, ein Gewalt'ger war sonst hier zu schauen! — Sein Athem war nicht Weh'n ber Sommerlafte,
Die sichen war nicht Weh'n ber Sommerlafte,
Die sichelnd aus den Lindenwipfeln dringen,
Vom Blatenhauch gewarzt anmuth'ger Oafte!
Sein Lied war furchtbar wie Sewittergrauen,
Wenn es daher gefegt, auf macht'gen Schwingen,
Die raschen Sturme bringen,
Und schwere Wolken, schauernd, sich entladen
Vom Sagel, den ihr dunkler Schoof getragen! —
Der Ernte Segen seh'n wir rings zerschlagen,
Und Regenströme die Gesilbe baben;
Nur wo der Schleier des Sewölk's zerriffen,
Lacht blauer Himmel aus den Finsternissen!

So wie die grausen Lieder der Damonen

3um Wahnstnn trieben, durch die wilden Klänge,

So fühlen wir das tiefste Mark erbeben,

Vernimmt das Ohr die furchtbaren Gefänge;

Und wie in den verdünnten Regionen

Des höchsten Luftraum's, denen, die d'rin schweben,

Oft Athem stockt und Leben,

Und Blut entquillet den gepreßten Lungen:

So strebt die Seele, angstvoll, zu entrinnen

Dem Zauberliede, mit betäubten Sinnen;

Bis daß der Magus, der den Kreis geschlungen,

Benn's ihm genehm ist Eure Angst zu enden,

Hohnlachend hebt den Stab, den Bann zu wenden!

Wohl löst der Schmerz sich in gerechte Klagen,
Wenn unstre Seele weilt vor solchem Bilde!
Nicht ein sangreicher Schwan, der über Auen
Hinschwebt, und grüne, lachende Gesilde,
Seh'n wir durch heit're Lüfte dich getragen;
Gleich dem einsamen Aar bist du zu schauen
In öber Wüste Grauen,
Der sich vom Fels, auf dem er horstet, schwinget,
Und hoch und höher steigt, bis unser'n Blicken
Die weitgebehnten Flügel ihn entrücken,
Hin, wo das Auge, das ihm folgt, nicht dringet!
Doch nicht die Sonne strebt er zu erreichen,
Er späh't mit scharfem Blick umber — nach Leichen!

Ungludliches Gemuth, beff trüber Spiegel

So graß entstellt die Bilber wiederstrahlet,
Die Leben und Natur, mit holden Zeichen,
In hellen Farben lieblich hat gemalet! —

Wohl auf der Stirne glanzt das Meistersiegel,
Dem Macht gegeben in den Geisterreichen;
Doch freut es dich, im bleichen,
Unsichern Schein die Seele zu beirren! —

Nicht mehr dich selbst vermag ich zu erkennen!
Prometheus Bilb scheint vor dem Blick zu brennen,
Doch seltsam wechselnd, seh' ich's sich verwirren!

Bist du Prometheus, der die Wunden subset? —

Mus feiner Ahnen altem stillen, Hause,
Wo theure Pfander ihm zurückgeblieben;
Wer Mowe gleich, die unstat im Gebrause
Der Mowe gleich, die unstat im Gebrause
Des Sturm's den Schaum abstreifet von den Wogen!
Wie Ahasverus ward er fortgetzieben
Vom Dache seiner Lieben!
Wie diesem, war ihm nicht vergönnt zu rasten!
Vergebens irrt er durch die weite Erde,
Das Slack im Kampf zu suchen und Gefährde;
Der dunkte Bann bleibt auf der Seele lasten,
Mag dicht am Abgrund er den Fels erklimmen,
Die kalte Flut des Sellesponts durchschwimmen!

Und bald am goldbespulten Tajoskrande,
Bald an der felsumragten Uferspisse,
Wo das Atlantenmeer, als Länderscheide,
Europa trennend von der Mauren Size,
Dem Mittelmeer sich eint mit schmalem Bande;
Wo dann, vermischt, hinrauschen stolk, voll Freude,
Die Nachbarstuten Beide;
Bald auf den Pprena'n, den sonnenhellen,
Bu deren Höhen aus dem Bastenthale.
Der Felsensteg, der unwegsame, schmale,
Hinauf sich schlingt, dort, wo die sungen Wellen.
Ausströmet der Adour — sieht man ihn ziehen,
Und vor sich selbst, so scheint's, voll Unruh' stiehen!

Bald mit ben Tobsen, die im Augelregen, . 1

Auf jenem blutgetränkten Feld in Flandern, (17.)

Kür goldne Meinung, und für Shr' und Treue

Berhaucht die Seelen, sehen wir ihn wandern!

Ein Weh'n der Geister säuselt mir entgegen!

O theure Erde, Plas der Todesweihe,

Mit frommer, heil'ger Scheue

Tritt dich der Kuß! Dich, mit dem edlen Staube

Gemischt, von jenen tausend, tausend Herzen,

Die hier verbluset in dem Brand der Schmerzen,

Dem Schwert der Schlachten, dem Geschoß zum Raube!

Bon Gluten würdiger Begeistrung trunken,

Bald auf der Gletscher Scheitel steht er sinnend,
Wo Wasserfalle tobend niedersausen,
Zum Abgrund, den der Blick nur kann erreichen,
Indes das Ohr kaum mehr das serne Brausen
Des Strom's vernimmt, dem engen Thal entrinnend! —
So seh'n von Land zu Land wir ihn entweichen,
Bis wo das bleiche Zeichen
Des Halbmond's schimmert von den Minaretten;
Ietzt in des Bosphorus treulose Wellen
Stürzt er, durchschwimmt den Paß der Dardanelsen
Zu Asiens Küste — sucht die alten Stätten
Verschwund'ner Größ' — und sieht aus eblen Trümmern
Athen, Akrokorinth, Mycend schimmern.

Bis er erreicht die Burg, die wallumthürmte,
Fern an der Schwelle vom Helenenlande,
Aus jenes Inselmeer's Lagunen steigent.
Ach! wüster Schutt, zerstört von Mord und Brande,
Ist nun die hohe, hundert Mal Bestürmte,
Ihr ebles Haupt gesenkt zur Erde neigend!—
Es schweben, ernst und schweigend,
Im düstern Nachtgrau'n bleiche Geisterscharen
Gefall'ner Helden, Kummer in den Mienen,
Um die geweihten, heiligen Ruinen,
Den ew'gen Lorber in den blut'gen Haaren!—
Hier fand sein Ziel des eblen Sängers Leben;
Kein würd'ger Grab konnt' ihm das Schicksal geben!—

Und überall, im gleichen wüsten Zone
Ergießt die finst're Brust sich wohl in Lieber;
Der Zauberstab haucht Leben in Gestalten,
Doch nur Damonen steigen furchtbar nieber
In troh'ger Wildheit, die mit kaltem Hohne
Ruchlos die Herzen qualen und zerspalten!
Die seligen Gewalten,
Die burch die Schmerzen reinen und belohnen,
Sind fremd dem Manne, bessen Zauberworte
Den Vorhang heben von dem grausen Orte,
Wo die Verdammniß und das Laster wohnen!
Und nirgends blinkt ein Strahl von Friedenslichte,
Und Höll' ist nur, kein Himmel im Gebichte! — (18.)

Dat ihn die Brust bes Gludlichen geboren?

Bar's ein beseligt Herz, in bessen Grunde

So lebentodtende Gebilde gobren?

Bann gab, getränkt von milder Sehnsucht Fluten,

Es je von Lieb' und Vaterfreuden Kunde,

Von segenvollem Bunde

Beglückter Häuslichkeit, von Gott und Frieden?

Bann sang es Trost, wann sang es eble Schmerzen?

Bermalmt hat es — wann hob es and're Herzen? —

Beneid' es, wenn Du kannst! — Und boch beschieden

Bar jenem Mann der Kranz! Wohlan, bekenne,

Ob man in Wahrheit wohl ihn glücklich nenne? « —

VIII.

90.

Arglist'ger Geist, Du sollst mich nicht berücken!
Gab ich zur Antwort. — Jene Grabeshügel,
Bu benen Du mich leitend hast getragen,
Auf rascher Lufte leichtbewegtem Flügel,
Wohl glaub' ich, daß sie wunde Herzen drücken!
Doch warum zeigst Du diese? laß mich fragen. —
In den vergang'nen Tagen,
Wie in den unser'n, hat die Welt gesehen
Besteckt den Lorber durch der Ehrsucht Streben;
Sah Liebe sich unsel'ge Bande weben,
Und Phantasie das Leben misverstehen! —
Mag immerhin die Flamm' ein Haus verzehren! —

Und barf der Kranz nur Lieb' und Lieber lohnen?
Bestrahlt der Ruhm nur bloß den Schmuck der Wassen?
G'nügt einzig denn, daß für die Pslicht man sterbe?
Für sie zu leben und für sie zu schaffen,
Ist es so wenig, daß an jene Kronen
Kein Anrecht sich ein großes Herz erwerbe?
Bleibt von dem reichen Erbe
Entfernt der Eble, der für's Recht geglühet? —
Wer für das Slück von kommenden Geschlechten
Treulich gewacht in schlummerlosen Rächten,
Wer für die Mitwelt rastlos sich gemühet,
Wer ihr Gedeih'n, das eig'ne nie, ermessen,

Bom Ruhme nicht, vom Glück! — Gnügt jenen Herzen,
Gebrochen von der Qual miskannten Strebens,
Ein durrer Zweig' auf ihrer frühen Bahre,
Statt allem Lohn des mühevollen Lebens,
Das, arm an Freuden, aber reich an Schmerzen,
Hinschmachtet auf des Vaterlands Altare?
Der durchgekämpften Jahre,
Wo an den tiefen, innern Seelenwunden,
Der edle Geist, so frei, so hochgemuthet,
Allmählig sich verzehret und verblutet,
Ersetzt ein Kranz sie, all zu spät gefunden? —
Wohlan, laß uns zwei große Todte fragen,
Ob sie wohl schwer an ihrem Glück getragen. a —

\*Nicht wo der Themse breite Wogen rinnen
Entlang des Towers dicken, schwarzen Mauern,
An denen Englands blutige Geschichte
Geschrieben steht, mit allen blut'gen Schauern
Verworrner Wuth, laß forschend uns beginnen!
Laß, wo der Luft entzogen, und dem Lichte,
Für grause Mordgerichte
Parteienhaß die Opfer ausbewahret,
Nicht an das alte Eisenthor uns pochen,
Daß die Gemordeten, herausgekrochen
Aus ihren Gräbern vor uns stehn, gescharet,
Und Antwort geben! — Nicht die Norzeit frage,
Die Greu's durchwühle nicht vergangner Tage! « —

Diet hier Bestmunsters eble Grabeshallen!
hier ruhn die Tobten, welche reicher Ehren
Um würdigsten ber Britte hat geachtet,
Um würdigsten von jenen Würd'gen allen,
Die hochgeragt in Thaten und in Lehren! —
Nicht Schmeichler loben, ben bas Grab umnachtet!
Bas wir erkämpft, getrachtet,
Gegraben steht's in ehrne Tafeln, offen
Dem Blick ber Nachwelt, und ihr Lob bezeuget,
Ob bem Verdienst die Mitwelt sich gebeuget,
Denn strenges Recht darf ber Entschlafne hoffen!
Sieh hier drei Gräber! die drin ruhen, nennet

Doch ob sie glucklich, sie, die groß gewesen,
Du sollst's erfahren, rufe sie beym Namen!
Ruf ihn herauf, er soll dir Rede stehen,
Den sie zulest hier zu bestatten kamen!
Inmitten ist die Ruhstatt ihm erlesen, (19.)
Wo noch die Geisterstimmen derer weben,
Die lang die Welt gesehen
Den Erdball lenken mit der Macht der Rete!
Bwei Löwen, die den Freibrief Englands halten,
Sah man den einen ruhig sich drauf stähen,
Indes der and're, stets bereit zur Fehde,
Feurigen Blicks, muthig die Mahne schüttelt!

Des sich're Hand Britanniens Schiff gesteuert,
Daß es, durch Brandung unbeständ'ger Wogen,
Im raschen Siegerzug, vom Ruf befeuert
Des immer wachen, mächtigen Piloten,
Mit stolzer Pracht ben Ocean durchzogen! —
Sie ist hinweg gestogen,
Die hohe Seele, von Begeist'rung trunken,
Die nie gemäkelt hat mit Menschenrechten,
Die kühn gekämpft mit bem verjährten Schlechten,
Die, treu, gewußt der Freiheit heil'gen Funken
Bor zügelloser Frechheit blindem Wäthen,

\*Er nannt's nicht Ruhm, den Sinn, die Worte biegen,
Mit Eiden spielen, kluggelegte Schlingen
Der Arglist, sein, dem Blick der Welt verhehlen!
Nie sah man ihn der Furcht ein Opfer bringen,
Mit guten Waffen einzig wollt' er stegen,
Und stolz verschmäht er Ränke kleiner Seelen!
Das Recht wollt' er vermählen
Der Wahrheit! Staatskunst war die Chre;
Aus niederem Versteck zog er zum Lichte,
Jum lauten, offnen Spruch der Weltgerichte,
Mit Freimuth ihre Thaten, ihre Lehre!

Groß durch sich serz in warmer Brust geschlagen!«

3 — Bas war sein Lohn, was hat er sich erstritten?

Sing er, ein Schnitter, nun der Tag geendet,

Auf seinen Garben ruhn, im Hochgefühle,

Daß er der Ernte freudig Berk vollendet? —

Nicht so fürwahr! Erschöpft sank er inmitten

Der sauern Mühen, in des Mittags Schwüle,

Des Abends sanfte Kühle

Nicht mehr erwartend! Bie auf soem Thurme

Des Pharus Leuchte hängt, die Binde oben,

Und unten wild die Meeressluten toben,

So stand er einsam da, ein Ziel dem Sturme! —

Ihr saht den Kranz wohl, der die Locken schmückte,

Doch nicht den Dorn, der seine Schläse brückte!« —

Wohl — sprach ich — ist er nach gelegten Garben,
Nach schönen, wenn auch beißen Erntetagen,
Mir reicher Ernte Segen heimgegangen!
Laß Andre voll damit die Speicher tragen,
Nun er dahin! — Er siel, ein Held voll Narben,
Deß brechend Auge erst der Tod umfangen,
Als er mit Siegesprangen
Das Feld gezeichnet, das er sich erstritten!
Noch ruft er laut mit mächt'gem Geistermunde,
Und seine Stimme tont aus Grabesgrunde
Von Pol zu Pol den Wahlspruch edler Britten:
Es soll dem Glauben und dem Recht auf Erden
Außberau die gleiche Freistatt werden! —

Die, weil er lebte sich von ihm gewendet,

— Monde der Nacht, indeß er Tagessonne! —
Sieh nun sie selbst sein hohes Wort verbreiten!

Ift es kein Glück, ist es nicht eble Wonne,
Wenn unsre Werke, ob wir selbst geendet,
heilbringend durch die allerfernsten Zeiten

Im Licht des Ruhmes schreiten? —
Sieh, wie die Blätter, sein em Kranz entfallen,
Noch gnügen, um die Erben zu bekränzen

Mit Bürgerkronen! — Ihre Häupter glänzen

Von Strahlen, die von sein em Untlitz wallen! —
Unlösbar steht sein Zauber — benn sie haben

Das Siegel mit dem Zauberer begraben! —

Die ihm gefolgt, sie mathten sich vergebens
Das Buch zu öffnen, bas sein Bann verschlossen;
Sie mußten, fagsam, selbst der Macht sich beugen
Des Magus, der hinweg schied aus des Lebens
Bewegten Raumen, wie sie's auch verdrossen,
Lehrlinge, seiner Meistergröße Zeugen,
Gezwungen sich zu neigen'
Dem höher'n Geiste! — Wie in vor'gen Tagen
Die Mauren slohen vor des Cids Gebeinen,
Als eine Leiche, eingesargt, die Seinen
Ihn zu der Ahnen Ruhstatt hingetragen:
So schreckt der Todte sie, die noch mit Grauen
Nach seinem Grab, ob er erstebe, schauen! —

Er hat nicht Hand gelegt an seine Tage;
Er kam gesendet, und gerusen kehrte
Er wieder heimwarts zu den Sternenhallen,
Obgleich die Welt wehklagend ihn entbehrte,
Der retten konnte aus der Zeiten Plage!
Sein Nam' ist nicht gemeinem Los verfallen,
Er wird gesegnet schallen
Ins Ohr der Zukunft, von der Mitwelt Zungen!
Ihr Neider seines Ruhm's, seht hin! Nicht rothe,
Tiefdunkle Ströme röchelt aus der Todte;
In Flammen hat er sich empor geschwungen
Uls er geweissagt, so wie Feuerwagen
Zum Himmel die Propheten einst getragen!

"Und hat die Welt viel bester sich befunden Als er gelebt, war anders sie gestaltet, War sie gesegneter, war sie in Frieden, Hat Glud und Ruhe mehr als ist gewaltet? — — Und ist denn Wohl und heil mit ihm geschwunden, Steht nun die Erde, seit er weg geschieden, In Flammen, ist hienieden Nicht Recht, nicht Ordnung, Tugend mehr zu schauen? — Nicht Breiheit braucht der Mensch, er braucht der Schranken, Und wenig nur wird er es denen banken, Die seinem Geist die himmelsseiter bauen, Daß er sich schwing' auf morgenhellem Gleise Von Licht zu Licht, in immer höh're Kreise! « — IX.

104.

Und wieder weiter schwebten wir! den blauen Arpstall des Himmels sab ich in den Wellen Sich freundlich spiegeln, sab zu meinen Füßen Die Dünen erst, die Wälber dann, und hellen Gesilde Brabants, dis in üpp'gen Gauen Die hochgethürmten Münster mich begrüßen, Bespühlt von breiten Flüssen, Die alt ehrwürd'gen Städte sich erheben, Wo deutsches Wort tont, deutsche Herzen schlagen, Die Treue heimisch wohnt seit ew'gen Tagen, Die Geister kühn im Licht der Wahrheit streben! Du Herz Europa's! Mög' ein Gott den alten, Gesunden, freien Pulsschlag dir erhalten!

Und rechts sah ich ben Rhein, ben Gränzgott rinnen, Entlang ben vollen, grünen Rebgeländen;
Sah, in die Thäler niederschauend, glänzen,
Won waldumrauschten, hohen Felsenwänden,
Der alten Burgen grau bemoste Zinnen,
Die, kronengleich, an beider Ufer Gränzen,
Die Felsenstirnen kränzen.
Wir aber flogen links, durch weite Auen,
Zurcke uns wendend zu der Heimat Fluren,
Won wannen wir zuerst die Luft durchfuhren,
Wis endlich wir den Strom der Donau schauen,
Und hinter ihm, von schönen Höhn umgeben,
Das Häusermeer der Kaiserstadt sich heben!

— Und prangen sah ich bich im Schmuck ber Garben, Du Todesfeld, das ich im Rauch der Schlachten Zerstampst einst sah, von wilden Kriegesrossen! — Wie aus den Gräbern, die sie still umnachten Die slegesfreud'gen Helden, die hier starben, Mun rings empor die wilden Blumen sprossen! Dieß Blut, das hier gestossen,

Das erste strömt' es hin im Morgenrothe
Des jungen Tages, der Europa lachte,

Der süssen Hossnungsschein ins Leben brachte,

Der rings verkandend rief, ein Himmelsbote, —

D eitles Sehnen! — Fried' und Freihelt werde

Nun enblich bluhn auf sturmbewegter Erbe! —

Sep mir gegrüßt in beinem Blutgewande,
Du, jenes Tages glühende Aurore;
Ich seigespdan bringt zu meinem Ohre,
Und wieder hoch seh' ich aus dunktem Brande
Den hehren Doppeladier sich erheben,
Und auf zur Sonne streben! —
Und dich auch grüß' ich, Sprosse der Edsare;
Der du voran flogst in des Kampfes Wetter,
Du, zweimal Deutschlands Hort und sein Erretter;
Der sieghaft du gescheucht die frankschen Aure;
Dem Kränze reich die Heldenskirn umgaben,
Alls traun! der Ruhm nicht wohlseil war zu haben!

Und wenn auf andern Feldern tapf're Scharen
Um Kronenrecht, um alte Gränzen stritten,
Um künft'ges Glück, um schoner Hoffnung Blüten,
Du stritt'st um lange Schmach, die wir erlitten,
Bu rächen, und den deutschen Ruhm zu wahren!
Und keinen Bessern gab es ihn zu hüten!
Aus rauher Stürme Wäthen
Haft du ihn rein und unversehrt getragen!
Für andre Güter sah man alle Fahnen
Aus Nord und Süd sich blut'ge Wege bahnen;
Du hast um nackte Ehre dich geschlagen;
Du gingst, als sie ersochten war, zufrieden
Mit dem glorreichen Theil, der dir beschieden! —

Und dunkel warb's; es kam die Nacht! Im weiten, Tiefblauen Aether schwamm des Mondes Nachen, Und uns zu Füßen wirbelten die Fluten Des breiten Stroms, die rastlos an den slachen Gestaden, zwischen Au'n und Inseln gleiten! — Stumm lag die Stadt, und die Bewohner ruhten! Verborgne Schmerzensgluten, Einsamer Seelen ungetheilter Kummer, So wie der laute, jubelvolle Reigen Stürmender Lust, und wilder Freude schweigen; Still über alle breitet sich der Schlummer, An den allein von allen Erdengaben

Und als wir endlich wieder nieder gleiten,

Da sah ich, mild vom Sternenlicht beglänzet,

Ein mächtig Bild, von Erz gegoffen, schweben

Auf hohem Roß! — Siegreich das Haupt bekränzet,

Schien es in edler Ruhe herzuschreiten,

Und geisterähnlich das Metall zu leben! —

Mich saßt ein inn'res Beben,

Als ich hinan sah zu dem Riesenbilde!

Mir schien's zu reden mit dem Geistermunde,

Als brächt es ernste, ungeahnte Kunde

In diese Welt, aus jenem Lichtgesilde!

Thr sollt' mich hören! « — schien es von den Stufen,

Worauf es stand, gebietend auszurufen! —

D bu, viel größerer Sohn berühmter Uhnen,
D bu, — so sprach ich — bem ein Gott zur Krone
Ein Haupt, werth sie zu tragen, auch gegeben,
Du hoher Mensch auf beinem hohen Throne,
Du kühner Streiter für der Wahrheit Fahnen,
Der bu bein glühend und begeistert Leben
Geweiht dem eblen Streben
Für Recht und Licht! ber du den dunklen Schleier
Verzährten, düstern Wahnes kühn zerriffen;
Der du den Geist, aus öden Finsternissen,
Geführt zu reiner, würd'ger Tempelseier,
Der du gehaucht dein schöpferisches Werde

Mi überall, wohin das Auge blicket,
Bis an die lette Grenzmark beiner Lande
Von der Subeten Schnee, bis wo die Wogen
Der Ister wälzt zum fernen Heidenstrande,
Sind beiner Füße Stapfen eingebrücket,
Ist beines Wandelns helle Spur gezogen!
Ein ew'ger Ehrenbogen
Wölbt über beinem Namen sich, und bleiben
Wird ihm sein Ruhm, so lang in künft'gen Tagen
Kür Großes noch bewegte Herzen schlagen!
Mag Well' auf Well' im Meer der Zeiten treiben,
Wie manches Vild ihr Strom hinwag getragen,
Das beine wird groß, hehr, unsterblich ragen!

So wirst bu stehn, die ew'ge Memnons-Saule,
Die freudig schallt, wenn Licht Aurora bringet,
Doch wenn zurück ins Meer die Sonne kehret,
In schmerzlich bangen Trauertonen klinget,
Von Nacht gedugstigt, und dem Flug der Eule! —
So wirst du stehn, ein Schutzott, der, verklaret,
Vom Sonnenquell genähret,
Die Hand ausstrecket über Destreichs Fluren,
Die segnend, die dein großes Werk erhalten,
Die segnend, die in beinem Geiste walten,
Die sich, wie du, dem Dienst der Göttin schwuren,
Die, oft verkannt, gehöhnt, geschmäht, doch immer
Glanzvoller strahlt, in immer reinrem Schimmer! —

"Doch war er glucklich?" — frug mich mein Begleiter —

"Ich fah ihn wandeln mit dem Tod' im Herzen,
Gebeugt von Undank zu der Gruft ihn geben,
Früh ausgelöscht die heuen Goffnungskerzen,
Die einst so freudig brannten, und so heiter! —

Gebrochner Seele hab' ich ihn gesehen
Berlassen, einsam stehen,
Dem Frauenengel, der vorausgegangen (20.)

Nachblickend mit den stillen Wehmuthsthranen;
Ich sah in durst gem, ungestillten Sehnen,
Ihn ungeduldig in sein Grab verlangen;
Bom eignen Werk gramvoll die Blicke wenden,
Die Saat vernichten mit den eig'nen Handen!" —

Des ebelsten ber Könige begeben;

Sah hier in unverschamt bachant'scher Freude

Der Finskerlinge feilen Chor sich breben;

Sah dort die Mäge an der Freiheit Stabe,

Und, statt der Göttin mit dem Priesterkleibe,

Bu schnöder Augenweide

Gemeiner Frechheit ekle Blöße prangen!

Er abet, der nach reinem Licht getrachtet,

Er, der, ein Mensch, den Menschen hat geachtet,

Und nicht was blind das Glück um ihn gehangen,

Mußt' er nicht sehn so königlichem Streben,

Dieß ist das Glück, das große Seelen lohnet,
Dieß ist der Preis für jedes höhre Streben,
Das sich sein Ziel auf Sonnenhöhen stecket! —
Wers gut meint mit der Welt, der läßt sie eben
Auf breitgetretner Spur, wie sie's gewohnet!
Wenn nach dem Schleier, der die Wahrheit decket,
Die Hand er ausgestrecket,
Hat sich der Mensch doch Zweisel nur gewonnen!
Ob echt, ob falsch, er grüble nicht, er glaube!
Sleich viel für dieß Geschlecht von Koth und Staube,
Trinkt es der Wahrheit, trinkt's des Jerthums Kronnen,
Und immer bleibts am sichersten geborgen,

Hinweg von mir, mit beiner schnöben Lehre,
Du Geist der Lüge, der des Hohen spottet,
Und doch sein himmlisch Leben muß erkennen,
Das schafer Weltwiß noch nicht ausgerottet!
Wenn Legion auch eure Anzahl wäre,
Wie dürft ihr wagen, Träumer, die zu nennen,
Die gottbegeistert brennen,
Das eble Menschenbild, das ihr geschändet;
Aus der Erniedrigung, des Wahnes Ketten,
Bu seiner Würde reinen Glanz zu retten!
Kommt einer nur herab, von Gott gesendet,
Ein einziger wie der, in hundert Jahren,
Er gnügt die Welt vor eurer List zu wahren!

Gottlob! es ift ein heil'ger Sinn geblieben
Im Busen der Gesalbten, der Gerechten,
Der mächt'ger spricht als eure Lügenzungen!
Blick hin! dieß Erz sagt's kommenden Geschlechten,
In diesen Marmor ist es eingeschrieben,
Uns welcher Brust gefühlte Huldigungen
Sich fromm emporgeschwungen! — (21.)
Was göttlich lautern Herzen sich verkündet,
Es wird bestehn, trot aller Macht der Schlechten,
Begeist'rung wird's mit edler Glut versechten,
Mit Glut, von reiner Flamme nur entzündet!
Urewig ist's, wie ihr es mägt bestreiten

Nicht bie erobern nur, auch die erhalten,
Sind werth daß sie der ew'ge Nachruhm kröne! —
Wie viele eble Schwerter sah man schwingen,
Damit das Recht endlich die Welt verschne! —
Ob sich die Blüten oder nicht entfalten,
In Gottes Händen lieget das Gelingen,
Doch ebel sey das Ringen! ——
Sieh jenes frische Grab im hohen Norden!
Ein held der Menschheit ruht in seinem Schose,
Denn nur der mäßige Sieger ist der große,
Nicht jener, der der Schrecklichste im Morden;
Und dieser Ruhm bleibt Ihm vor dem Gerichte,
Dem unbestechlichen, der Weltgeschichte!

Führ' mich jum grünen, blum'gen I far krande!
Ein Fürst starb bort aus Wittelsbachs Geschlechten!
Sabst Du die Thränen, die dem Todten stossen?
Dem Gat'gen, Milben, Weisen, dem Gerechten?
Es starb der Herrscher nicht dem werthen Lande,
Denn sieh, es lebt ein Sohn, von ihm entsprossen,
Groß, edel, und entschlossen
Des Volk's mit Kraft und hohem Sinn zu walten!
Nicht um die Zukunft stossen dort die Thränen,
Gesichert durften sie die Volker wähnen,
Das heil'ge Necht in starker Hand gehalten;
Doch weil ein Vater wegschied von den Seinen,
Der's gut gemeint, sah man die Kinder weinen! ---

Und wenn der Liebe, wenn des Liedes Blüten
Oft welkend fielen von dem Lebensbaume,
hat er denn niemals goldne Frucht getragen?
Gab nie es Herzen, die im sel'gen Traume
Der Liebeswonne still in sich verzlühten?? — —
Die Thürme von Westmunster seh' ich ragen! —
Laß mich den Halbgott fragen,
Dess' Leier an den Sternen aufgehangen,
Ob jene Lieder, die die Welt entzücket,
Mur ihn, der sie gesungen, nicht beglücket?
Ob sie nur ihn allein mit Schmerz durchbrangen,
Indeß, ein Wunder, sie durch alle Zeiten,
Und von Geschlechte zu Geschlechte schreiten?! —

Frag ihn, ber schlummernd ruht bei'm Wellenschlage Der IIm, die seinem Harfenton gelauschet, Die, von der Saiten goldnem Klang gerühret, In süßem Staunen, äsgernd nur gerauschet; Frag' ihn, um den stets neu erwacht die Klage, Den, weil ihn Gott zum Himmelssang erküret, Uns allzuschnell entführet Der Todesengel aus der Hörer Kreise! Ihn, der ein Chernb war mit Schwert und Schilde, Uch, und ein Kind zugleich, gleich stark, gleich milde! Frag' ihn, der nun hinschwedt auf Sphärengleise, Ob Seligkeit ihm nicht das Herz erschüttert,

Denn oft ist, was die Menschen Schmerzen nennen, Für Jene Wonne, die in Flammen leben,
Und, wie Gewande von Asbest sich reinen
Im Element, vor dem die Schwachen beben;
So auch, obgleich nur Wenige ste kennen,
Gibt's Thranen, die den Augen, die sie weinen,
Wie Maienthau erscheinen!
Der Kampf erfreut; nicht Wunden glub'n und Schmerzen,
Wenn wir vor uns die Siegesfahne sehen,
Durch die die Stürme der Begeist'rung wehen,
Sie, die Gott selbst gehaucht in unstre Herzen,
Als Er dem Lehm, zum Zeichen ew'gen Bundes,
Einblies den heil'gen Athem seines Mundes!

Denn wie, wenn stimmernd in die klaren Wogen
Des heitern See's der Sonne Glutring strahlet,
Sich bann auf dem gespannten Silberschilde
Im Wiederschein der helle Lichtkranz malet;
Und wie, wenn leicht vom Nebeldust umstogen,
Im tiesen, dunkelblauen Luftgesilde
Der Irisbogen, milde
Sein Diadem schlingt um der Berge Hohen,
Aus den Saphir und Chrisolithkrystallen,
Den Gold- und Purpurstreisen, die dort wallen,
Das Licht nur wiederstrahlt, das wir nicht sehen:
So sind die Farben, die im Innern brennen,

# 125,

Und Web'! wenn einst von dieser Erbe scheiben Begeist'rung sollt', und sich jum himmel schwingen!
Dann wird die alte Nacht uns wieder decken,
Ein Todesgrau'n durch's Mark der Schöpfung bringen!
Dann wird kein Trost die arme Seele weiden!
Der Frevel wird Verzweistung, bleichen Schrecken
Uns ihren Höhlen wecken;
Der blut'ge Mord wird schreiten durch die Straßen,
Und Gott wird seyn das Ich! Mit Blut begossen,
Wird frech die üpp'ge Saat des Lasters sprossen,
Und, ungezügelt, wird der Wille lassen
Und thun was ihm gefällt! Kein Recht wird walten,
Kein Band der Liebe mehr die Menschen halten!

Und Shre wird, und Großmuth wird verschwinden,
Die Freundschaft wird ein eitel Mährlein scheinen;
Des Blutes Wallung wird zu schnödem Bunde,
Nicht Lieb' und Treue mehr die Herzen einen;
Das Vaterland wird keine Sohne sinden,
Um es zu schüßen in des Kampfes Stunde;
Verstummen wird im Munde
Des Sängers jedes Lieb! Kein Wort wird tonen
Für der getret'nen Unschuld heil'ge Sache,
Kein muth'ges Herz ersteh'n zu ihrer Wache,
Wenn Willkühr, Haß und Uebermuth sie höhnen!
Dann folgt der Mensch, gleich wildem Thier der Wässte,
Dem blinden Drang nur wechselnder Gelüste! —

Doch ob die Welt mit kaltem, schnöben Hohne Auch jene Gint verspottet und verlachet; Ob sie auch Wahnstnn nennt das hohe Streben, Das, von dem heil'gen Sturme angefachet, Nach and'rem trachtend als gemeinem Lohne, Die Hand zu jenen Kränzen möchte heben, Die in den Sternen schweben: Ob, die nach Ellen mißt, nach Pfunden wieget, Ob sie dich schmäht, die nie dich konnte ahnen, Begeist rung, dich, Stern, der gezeigt die Bahnen Bum Dache wo der Heiland schmmernd lieget: Doch wird ein Tempel sich, ein Thron dir hauen! — Sie kann dich lästern, doch sie muß dich schwen!

#### 

Und nicht an Priestern wird's dem Tempel fehlen,:
Und nicht an Treuen, die dem Thron umstaden!
Doch, wer sich Dir geschworen zum Basallen,
Der sey bereit auf raubem Pfad zu geben;
Des Weges Muh'n darf er sich nicht verhehlen,
Denn breite Bahn nicht führt in deine Hallen!
Soll Such der Kranz umwallen,
Schlagt Suer Ich an's Kreuz, und sernt ertragen!
Wie jene Tempelritter alter Zeiten,
Die, arm, noch zwei auf Einem Rosse reiten,
Sollt einen Strick Ihr und ein Schwert nur tragen! (122.)
Nicht Selbstucht darf die Herzen Jener rühren,

Doch Alle, die den Flammentrank getrunken,
Sind glacklich, ja, sie sind's, ich will's beschwören;
Denn ihren Ursprung haben sie empfunden,
Den göttlichen, unmöglich zu zerstören!
Die Helden, die für's Waterland gesunken,
Siegjauchzend mit den tiefen Todeswunden,
Die sich ein Herz verbunden,
Die einen hohen, himmlischen Gedanken
Genähret mit dem Marke ihres Lebens,
Die sich ein würdig Ziel gesetzt des Strebens,
In Wirken, Lieben, Leiden, ohne Wanken,
Sie waren selig, selig zum beneiden,

»Und bist Du gludlich? - bort' ben Geist ich sprechen: 
» Du, ber ben Klügern schmäht, ber frei von Sorgen:

Im Schatten breiter Rube sich gebettet,

Bufrieden, wenn der feiste Leib geborgen?

Er geht auf sich'rer Bahn, die wird nicht: brochen!

Im Hafen liegt sein Nachen wohlgerettet,:

Am Unter festgekettet;

Indes Du wandelst auf dem Alippenwege,

Bon Schlund zu Schlund, den schwachen Baum als Brücke,

Dicht neben Dir zerris'ne Felsenstücke,

Und über Dir die kahlen Wolkenstege!

Sprich, bist Du glicklich, Du, deß ganzes Leben

Nach weitem Liel ein leer vergeblich Streben? a

Ich bin's, ich bin's! — Und konnt' ich's nicht erringen,
Ich konnt' es ahnen, mit dem Aug' erreichen!
Wie Moses stand vor dem verheiß'nen Lande,
Und es erkannt' am segenvollen Zeichen,
Die Blicke sendend auf der Sehnsucht Schwingen:
So steh' ich, schauend von dem Bergesrande!
Ich bin's! Wenn Todesbande
Mich jest umfangen, still die Pulse stehen,
Ich hab's geseh'n! Mit seinen Blütenthalen,
Mit seinen Rosen, seinen Sonnenstrahlen,
Mit seinen Bächen, seinen Silberseen!
Betritt sie nie mein Fuß, ich sah die Stelle —
Wie Moses sterb' ich an des Eingangs Schwelle! —

#### .132.

»Und was gewannst Du benn, daß Kalebs Tranbe
Du sab'st und nicht gekostet? muß ich fragen:
Daß Du für Traum die Wirklichkeit gegeben??« —
Den sesten Muth, die Wirklichkeit zu tragen! —
Ich kann es seh'n, wie das Verdienst im Staube;
Den Dünkel kann ich sehen, glanzumgeben,
Das hohle Haupt erheben;
Die Narren sitzen an der Weisen Stelle;
Die Tugend schmachten, elend und verlassen,
Indeß das Laster und der Unwerth prassen,
Und weg sie scheuchen von des Glückes Schwelle;
Den schlechten Baum gedeih'n, vom Blitz getrossen
Den eblen Stamm — ich kann es seh'n und — hossen! —

Und so las mich die beff're Zukunft grüßen,
Die in mir lebt, die ich im Geiste schaue!
Hin muß ich zieh'n, dem jungen Tag entgegen,
Dem Sterne folgend, dem ich mich vertraue!
Wenn ich den Staub geschüttelt von den Küßen,
Dann werd' auch ich, umweht von Blütenregen,
Der schönen Rube pflegen!
Denn Einer, weiß ich, kreiset in den Sternen,
Und locket Harmonie'n aus ihrem Reigen,
Schwebt auf den Wassern, heißt die Stürme schweigen,
Und läßt den Pharus leuchten in den Fernen!
Ihn fällt umsonst kein Saatkorn aus den Händen,

"Run benna — begann der Seift — "fo las uns scheiden!
Und wenn ein Traum Dein Glud, wohlan, so träume!
Ein Mal erwacht, entschlummerst Du nicht wieder!a ——
Da fand ich mich im selben Grün der Bäuma,
Von Matten fern begränzt und blum'gen Haiden;
Dem Phonix ähnlich mit dem Glutgesieder,
Ging hehr die Sonne nieder;
Hellgrüne Lichter spielten in den Zweigen,
In Rosen schier spielten in Ben Zweigen,
Und strahlend sich Gegend zu zerrinnen,
Und strahlend sich im Prachtgewande zeigen!
Der Schemen aber, wie des Rauches Weben,
Zersloß in Luft, und ward nicht mehr gesehen!

## Anmerinngen.

- (1.) "Momento mori " war bekanntlich bas einzige Wort, das die ftrenge Ordensregel den Carthausermonchen zu sprechen erlaubte.
- (2.) In der öfterreichischen militarischen Zeltschrift murben Attenftude jener Beit aus ben Archiven des hoffriegsrathes mitgetheilt, die Ballensteins gangliche Schuldlosig- teit erweisen sollten. Freiherr von horm anr hat in den Biener Jahrbuchern der Literatur das Unhaltbare dieser Behauptung in einer lesenswerthen Recension darzuthun gesucht. Dem Dichter bleibt es vergönnt, der historischen Kritt unbeschadet, sich der Meinung zuzuwenden, die dem 3weck seines Gedichtes am förderlichsten erscheint.
- (3.) Sorace Bernet's bekanntes Bild fcmebte dem Dichter bei biefer Befchreibung vor Augen.
- (4.) Man braucht hier wohl kaum noch an den Wuft von Rarikaturen und Schmähschriften zu erinnern, eben so gemein in der Gestinnung als unersprießlich für die Zeitgeschichte. Es gibt Erscheinungen in der woralischen wie in
  der physischen Welt, die ihrer Furchtbarkeit wegen kaum
  ohne Frevel zu einem Gegenstande des Spottes gemacht
  werden können, von welchem Standpunkt ans sie auch im-

mer betrachtet werden. Gine solche Erscheinung war Rapoleon! Uebrigens hat die Zeit und sein Tod sowohl seine Apologisten, als auch jene, die in ihrem Gifer die grauenvolle Größe der Erscheinung übersehen haben, jum Schweigen gebracht, und ihn aus dem Bereiche von Liebe, Daß, und menschlicher Leidenschaft, dahin gestellt, wo das furchtbare Charakterbild allein der parteilofen Geschichte angehört.

(5.) Als der König von Frankreich, Franz I., auf einer Reise nach Marfeille durch Avignon kam, besuchte er Laura's Grab, und ließ sich den Sarg öffnen, in dem sie ruhte. Als der Stein gehoben war, fand man den Leichnam bis auf die Gebeine ganz zu Asche verweset. Auf der Brust ruhte eine Kapsel von Blei, in welcher sich eine Denkmünze befand, auf deren einer Seite Laura's Bildniß, auf der andern die Buchstaben: M. L. M. J. zu sehen waren. Auf einem dabei liegenden Pergamente stand folgendes Sonett, das man ohne Grund dem Petrarka zuschrieb:

Qui riposan le caste e felici Ossa Di quell' alma gentil, e sola in terra, Aspro e dur sasso hor ben teco hai soterra Il vero honor, la fama, e belta scossa.

Morte hai del verde lauro svelta e mossa Fresca radice, e il premio di mia guerra Di quattro lustri, e piu, s'aneor non erra Mio pensier tristo, e'l chiudi in poca fossa. Felice pianta in borgo d'Avigione Nacque e mori, e qui con ella giace La peana, e il stil, l'inchiostro, e la ragione.

O delicate membra, o viva face, Che ancor mi nuoci, e struggi in ginocchione Ciascum preghi il signor t'accetti in pace.

Mortal Bellessa indarno si sospira, L'alma beata in ciel vivra in aeterno, Pianga el presente, e il futur secol priva D'una tal luce, ed io degli occhi, e il tempo.

Der Ronig befahl, daß für Laura ein neues, prächtigeres Grabmahl errichtet und mit folgender, von ihm felbft verfaßter Grabschrift verfeben werden follte:

En petit lieu compris vous pouves veoir Ce qui comprend beaucoup par renomée Plume, labeur, la langue, et le sçaveoir Furent vaincus par l'aymant, et l'aymey. O gentil ame estant tant estimée, Qui te pourra louer qu'en se taisant? Car la parole est toujours reprimée Quand le subjet surmonte le disant.

(6.) Petrarta fagt hierüber felbst in einem seiner Briese:
"Amore a cerrimo sed unico et honesto in adolescentia laboravi, et diutius laborassem, nisi ja m tem pescentem ignem mors acerba, sed utilis extinguisset."

(7.) Petrarta fah Laura das erfte Mal in der St. Claren-Rirche ju Avignon den 6. April 1327 am Charfreitage.

Era il giorno che al sol si scoloraro Per la pietà del suo fattor i rai. Quando io fui preso, e non me ne guardai Che i bei vestr' occhi, donna, mi legaro.

Petr. Part. L. son. III.

(8.) Squareiasteo erzählt von der Berbindung Petrarka's mit einem Mädchen aus dem Sause Beccari. Sie gebar ihm eine Tochter, die er nach seinem Namen Franciscola nannte, und später an einen Lombarden, Franz von Brosano, verheirathete. Franciscola starb noch zu Lebzeiten ihres Naters im Rindbett, und wurde zu Treviso in der Franciscus-Rirche begraben, wo eine Marmorplatte mit folgender Inschrift ihre Grabstätte bezeichnet:

Francisca e parienti peremptae, Francisci Petrarchae Laurenti filiae,

Franciscus de Brosano, Mediolanensis, maritus.

- (9.) Bekanntlich burchfliest die am Furkaberge entspringende Rhone den Genfer See.
- (10.) Romeo's und Julia's Grab ift in Berona nicht mehr zu feben. Alles was den Fremden als Ueberreft davon gezeigt wird, ift ein marmorner Waffertrog an einem Brunuen, deffen genuiner Unfprung vom Grabe der Liebenden

mohl mehr als problematisch scheint; eben so wenig durfte ein Grabmahl in einem Garten zu Veronette jemals ihre Alche umschloffen baben.

- (11.) Der Ban der Peterskirche ward durch Bramante begonnen; Michael Angelo wölbte die gewaltige Auppel, und sehte das kolosiale Arenz daranf. Die höhe des Ganzen beträgt bei 70 Toisen.
- (12.) Der Kardingl Cynthio Aldobrandini wollte dem todten Taffo ein glänzendes Mausoleum errichten, doch ist die Ausführung dieses Borsages unterblieben. Taffo's Freund, der Marquis von Billa (Gio. Bap. Mauso), ließ auf seinen Grabstein die Worte:

"Hie jacet Torquatus Tassus"

feten, neben benen jebe andere Grabichrift entbehrlich mar.

(13.) Fernand San Severino, Fürst von Salerno, stüchtete vor den Berfolgungen des Vice-Königs von Neapel, D. Pedro von Toledo, dem er heftigen Widerstand gesleiste hatte, als D. Pedro die Juquistion einzusühren versuchte. Torquato's Bater, Bernardo Tasso, folgte dem Fürsten auf seiner Flucht, und nahm seinen damals neunjährigen Sohn Torquato mit sich. San Severino, und Alle, die ihm gefolgt waren, wurden für Rebellen erklärt, ihre Güter consiscirt, und sie selbst durch den Vice-König zum Tode verurtheilt, wenn sie sich je in ihrem Vaterlande betreten ließen. Torquato war, trotz seines zarten Alters, in die Proscription mit begriffen.

- (14.) Taffo's Anlagen entwickelten fich jum Bermundern zeitig. Mit sechs Monaten artikulirte er alle Worte deutlich,
  und mit drei Jahren las er schon so fleißig, daß, um
  feiner Gesundheit nicht zu schaden, sein Lehrer Angeluzzo
  fich genöthigt sah, ihm die Bücher wegzunehmen.
- 15.) Bei der Bermählung Cafar's von Este gelang es endlich dem Herzog von Mantna, Tasso's Freiheit zu bewirken, die von Alphons bisher hartnäckig verweigert wurde, obwohl Tasso den Pabst, die Herzoge von Mantna, Urbino, Savopen 2c. um ihre Berwendung gebeten hatte.
- (16.) Newstead Abbey, Lord Bpron's vaterliches Erbgut.
- (17.) Das Schlachtfelb von Batterloo.
- (18.) Rain. Don Juan 2c.
- (19.) Zwischen Pitt und For.
- (20.) Die erste Gemahlin seines Reffen, Raiser Franz des Erften, die Joseph sehr liebte, starb unmittelbar vor ihm, und füllte die letten Augenblide des Raisers mit doppelter Wehmuth.

(21.)

FRANCISCYS.
ROM. ET AVST. IMP.
MX. FRATRE. NEPOS.
ALTERI PARENTI.
POSVIT.
MDCCCVL

(22.) Rach der Ordensregel durfte dem Feinde tein anderes Lofegeld für einen gefangenen Templer geboten werden, als ein Strick und ein Schwert.

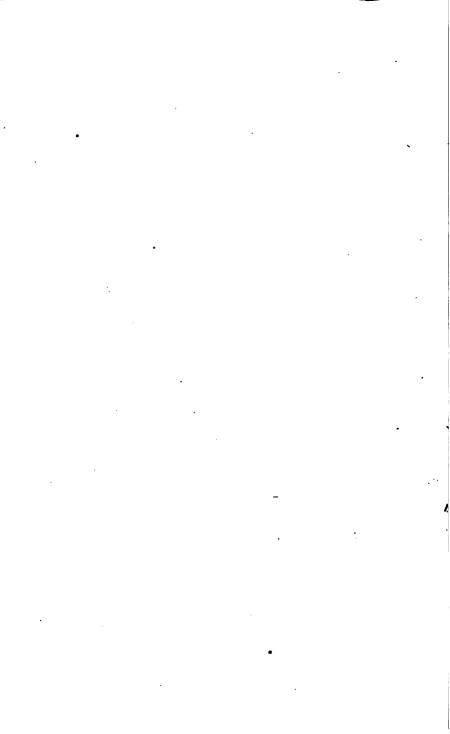

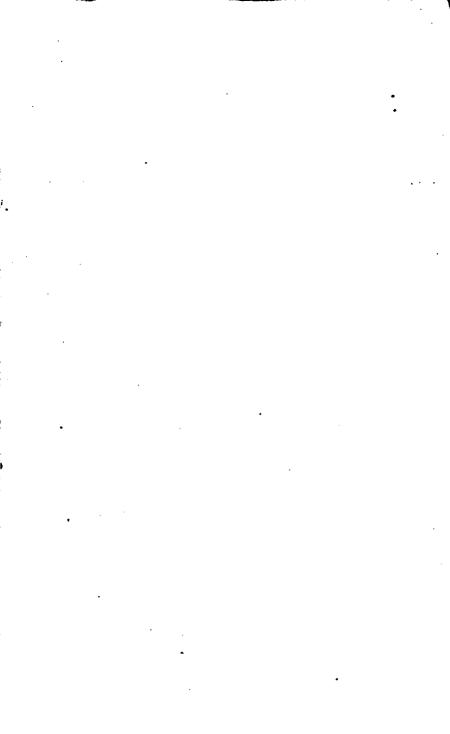

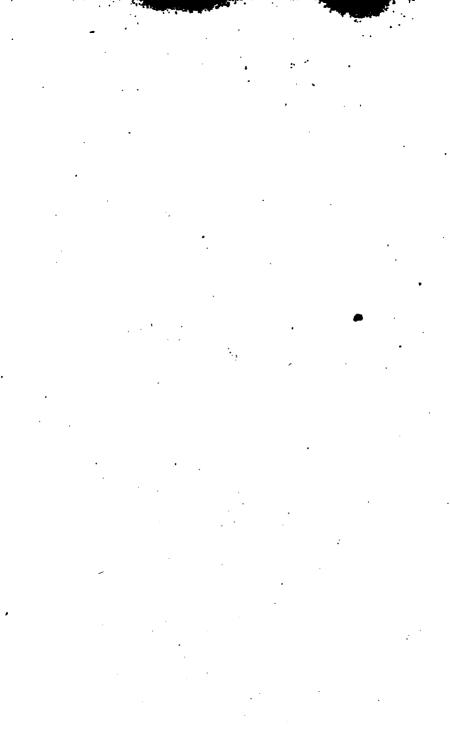



